CLASS NO. 517.38 ROOK NO W19

PROPERTY OF THE

CARNEGIE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

LIBRARY

DATE

Aug. No. 27444.

May 1937

517.38 W19 Wallauleere Theorie day

## Carnegie Institute of Technology Library PITTSBURGH, PA.

#### Rules for Lending Books:

- Reserved books may be used only in the library until 8 P. M. After that hour they may be requested for outside use, due the following morning at 9:30. Ask at the dask about week-end borrowing privileges.
- 2. Books not of strictly reference nature, and not on reserve may be borrowed for longer periods, on request. Date due is stamped on date slip in book.
- A fine of five cents an hour is charged on overdue reserved book. Two cents a day fine is charged on overdue unreserved books.

#### Arts Branch Library

Most of the books in this collection are for use in the library only. A few books and mounted plates may be borrowed. Ask the assistant in charge.



#### B. G. TEUBNERS SAMMLUNG VON LEHRBÜCHERN AUF DEM GEBIETE DER

#### MATHEMATISCHEN WISSENSCHAFTEN

MIT EINSCHLUSS IHRER ANWENDUNGEN

BAND XXXV

# THEORIE DER LINEAREN DIFFERENZENGLEICHUNGEN

UNTER MITWIRKUNG VON

#### ALF GULDBERG

IN KRISTIANIA

VON

#### GEORG WALLENBERG

IN CHARLOTTENBURG

MIT 5 FIGUREN IM TEXT

图

LEIPZIG UND BERLIN
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER
1911

517.30 M19

COPYRIGHT 1911 BY B. G. TEUBNER IN LEIPZIG

#### Vorrede und historische Einleitung.

Während die Theorie der linearen Differentialgleichungen seit geraumer Zeit ein festgefügtes Gebäude darstellt, das heute bereits eine imposante Größe besitzt, konnte bis vor kurzem von einer eigentlichen Theorie der linearen Differenzengleichungen überhaupt noch nicht gesprochen werden, da nur einzelne, nicht zusammenhängende Untersuchungen über diesen Gegenstand vorhanden waren.

Lange bekannt1) ist die Integration der homogenen linearen Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten, d. h. die Theorie der sogenannten rekurrenten Reihen in engerem Sinne; doch erst Lagrange hat sie systematisch behandelt. Dieser ermöglichte dann durch seine Methode der "Variation der Konstanten" die Lösung der nicht homogenen linearen Differenzengleichungen durch die Integration der zugehörigen "reduzierten" (homogenen) Gleichung und bloße Summationen (vgl. 3. Kap., V). Wichtige Hilfsmittel für die Berechnung des allgemeinen Gliedes einer rekurrenten Reihe bzw. für die Integration der linearen Differenzengleichungen schuf Laplace durch seine Theorie der erzeugenden Funktionen<sup>2</sup>), besonders aber durch die — auch bei den linearen Differentialgleichungen eine große Rolle spielende — nach ihm benannte "Laplacesche Transformation", durch welche die Lösung der linearen Differenzengleichungen (in Form bestimmter Integrale, aufgefaßt als Funktionen eines Parameters) auf die Integration linearer Differentialgleichungen zurückgeführt wird. Insbesondere die linearen Differenzengleichungen mit linearen Koeffizienten, die sogenannten "Laplaceschen Differenzengleichungen", bei denen die zu lösende lineare Differentialgleichung von der ersten Ordnung ist, konnten auf diese Weise vollständig integriert und die Lösungen der Laplaceschen Gleichungen zweiter Ordnung, wie zuerst Thomae (1869) näher ausführte, durch hypergeometrische Reihen dargestellt werden. Später ist diese Transformation u. a. eingehend von Pincherle behandelt worden, der besonders auf das dualistische Prinzip hinwies, nach welchem

<sup>1)</sup> Etwa seit 1700 (vgl. die Literaturangaben bei Andoyer, 1., S. 69, Note 48); das erste bekannte Beispiel einer rekurrenten Reihe findet sich bereits bei Leonardo Pisano (Fibonacci), Liber abaci 1228 (vgl. 7. Kap., III, A).

<sup>2)</sup> Vgl. Andoyer, 1., S. 75.

die Lösung linearer Differenzengleichungen auf diejenige linearer Differentialgleichungen und umgekehrt zurückgeführt werden kann.

Ferner existieren aus älterer Zeit zahlreiche Arbeiten teils größeren, teils kleineren Umfangs über einzelne lineare Differenzengleichungen, besonders erster und zweiter Ordnung, deren Integration durch verschiedenartige formale Prozesse meist rekurrenter Natur geleistet wird: dabei beschränken sich aber die meisten Autoren auf positive ganzzahlige Werte (bzw. auf die in der arithmetischen Reihe  $x_0$ ,  $x_0 + h$ ,  $x_0 + 2h$ , ... enthaltenen Werte) der unabhängigen Veränderlichen. wie es dem Standpunkte des Differenzenkalküls entspricht. Lösungen nur weniger linearer Differenzengleichungen erster und zweiter Ordnung wurden wirklich durch explizite analytische Ausdrücke dargestellt und funktionentheoretisch durchforscht; zu diesen gehört vor allen Dingen die einer homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung genügende Gammafunktion, die bereits von Euler, besonders aber von Gauß in seiner klassischen Arbeit über die hypergeometrische Reihe eingehend behandelt worden ist. Die Gammafunktion spielt in der Theorie der linearen Differenzengleichungen eine hervorragende Rolle (vgl. 1. Kap., II, C und D, sowie das 10. Kap. und die Schlußbetrachtung); diese Funktion, der Legendre den Namen "Gammafunktion" gab, gehört nebst ihrer logarithmischen Ableitung. wie schon Gauβ bemerkt, zu den interessantesten Gebilden der ganzen Analysis; die Literatur über sie ist inzwischen ungeheuer angewachsen und in dem trefflichen Handbuche von Nielsen, dem auch der Unterzeichnete zahlreiche Literaturangaben und manche wertvolle Anregungen verdankt, erschöpfend bearbeitet worden.

Im übrigen datieren die funktionentheoretischen Arbeiten über die Lösungen linearer Differenzengleichungen erst aus neuerer Zeit: Weierstraβ dehnt die Untersuchung der Gammafunktion auf komplexe Variable aus und wird durch ihre Produktdarstellung zu seiner berühmten Theorie der ganzen transzendenten Funktionen geführt. Guichard stellt einen später von H. Weber wiedergefundenen Integralausdruck für die "Summe" einer Funktion auf, aus dem sich nach Cauchyschen Prinzipien der von Plana und Abel gegebene Integralausdruck ergibt¹), und beweist mittels desselben, daß die Summe einer ganzen transzendenten Funktion, abgesehen von einer periodischen Funktion, wieder eine ganze transzendente Funktion ist; dasselbe beweisen später auf andere Weise (mittels der Bernoullischen Funktion) Appell und Hurvitz. Diese sowie besonders Mellin und Barnes haben die Lösungen der linearen Differenzengleichungen erster Ordnung für komplexe Variable eingehend untersucht. — Hölder be-

<sup>1)</sup> Dieser wiederum führt unmittelbar zu der lange bekannten Mac Laurin-Euler schen Summenformel (vgl. 1. Kap., II, B, Schluß).

eist, daß die Gammafunktion keiner algebraischen Differentialgleichung enügt, und Barnes erweitert diesen Satz auf die Lösungen beliebiger nearer Differenzengleichungen erster Ordnung mit algebraischen Koeffienten; damit war gezeigt, daß bereits die linearen Differenzengleinungen erster Ordnung wesentlich neue transzendente Funktionen denieren.

Soweit die linearen Differenzengleichungen erster Ordnung. Was te homogenen linearen Differenzengleichungen zweiter Ordnung anstrifft, so hat bereits Boole in seinem "Treatise" Ansätze zu Reihentwickelungen ihrer Lösungen gemacht; doch fehlt fast durchweg die auptsache — der Konvergenzbeweis. Weiter sind dann die somannten hypergeometrischen Differenzengleichungen zweiter Ordnung, elche aufs engste mit der  $Gau\beta$ schen hypergeometrischen Reihe zummenhängen — sind doch die Beziehungen zwischen den "contiguen" unktionen nichts anderes als lineare Differenzengleichungen zweiter rdnung —, wie schon erwähnt, von Thomae und später in ähnlicher leise, aber nicht so ausführlich, von Webb und Barnes, am elegansten und kürzesten aber von Heymann behandelt worden; eine sehr regfältige Darstellung der Bedeutung der hypergeometrischen Reihe r die Integration der linearen Differenzengleichungen zweiter Ording hat Pincherle ( $\mathbf{4}^{\mathbf{b}}$ ) gegeben.

Über die linearen Differenzengleichungen höherer Ordnung mit riablen Koeffizienten war — abgesehen von den Laplaceschen Gleilungen — bis in die neueste Zeit in funktionentheoretischer Beziehung hr wenig bekannt. Bahnbrechend ist hier eigentlich Poincaré gewesen, r in einer größeren Abhandlung über das Verhalten der Integrale 1earer Differentialgleichungen im Unendlichen gelegentlich diese Frage ich für Differenzengleichungen behandelt; und obwohl seine Darellung mehrere Fehler enthält und die Resultate nicht ganz präzis ad, so habe ich mich aus dem obigen sowie aus dem weiteren runde, daß hier mit ganz wenigen Hilfsmitteln und ohne Benutzung derweitiger Disziplinen durch bloße strenge Fallunterscheidung ver-Itnismäßig viel erreicht wird, entschlossen, dem Poincaréschen Satze a besonderes Kapitel (9) zu widmen1), den Beweis von den Fehlern zu inigen und die Resultate durch die tiefgehenden Untersuchungen von incherle, Horn, Ford, Perron und Nörlund zu ergänzen. Dieser Satz stattet dann zwei sehr schöne Anwendungen: die approximative isung homogener linearer Differenzengleichungen von  $\hat{Pincherle}$  und e Lösung homogener linearer Differenzengleichungen zweiter Ording durch konvergente unendliche Kettenbrüche<sup>2</sup>) von Nörlund. Eine rekte Fortsetzung der Poincaréschen Untersuchung bilden ferner

<sup>1)</sup> Man beachte die Bemerkungen dazu am Schlusse des Werkes.

<sup>2)</sup> Derartige Kettenbruchentwicklungen gab bereits, doch ohne Konvergenzweis, Gauβ und später allgemeiner Pincherle.

die asymptotischen Darstellungen der Lösungen homogener linearer Differenzengleichungen von *Horn*, *Galbrun* und *Nörlund* (vgl. 10. Kap., III).

Inzwischen erfuhr aber ein anderes Gebiet unserer Disziplin eine mächtige Förderung, nämlich die formale Seite der Theorie der linearen Differenzengleichungen, insbesondere soweit sie sich auf die Analogien mit den algebraischen Gleichungen und auf die entsprechenden Analogien mit den linearen Differentialgleichungen erstreckt. Hier hat nach Casorati hauptsächlich Pincherle mit seinen Schülern Bortolotti und Amaldi den Grundstein gelegt und besonders im 10. Kapitel seines Buches über die distributiven Operationen 1) gewissermaßen das Gerüst für den Aufbau einer solchen Theorie errichtet. Dann haben Heymann, Guldberg und der Unterzeichnete den Bau soweit gefördert, daß wenigstens dieser Teil der Theorie der linearen Differenzengleichungen jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau steht wie der entsprechende bei den linearen Differentialgleichungen: wir erwähnen hier namentlich die mannigfachen Determinantenbeziehungen, die Reduktion und Zerlegung homogener linearer Differenzengleichungen, die vielfachen Lösungen, die Theorie der Adjungierten und Assoziierten, Multiplikatoren, Kettenbruchverfahren, Resultante, den größten gemeinsamen Teiler und das kleinste Vielfache, die Iteration und Vertauschbarkeit homogener linearer Differenzenausdrücke, den Irreduktibilitätsbegriff, die Theorie der invarianten Funktionen, die Transformationstheorie und endlich die Gruppentheorie (Kap. 2-6). Die Analogien zwischen den formalen Theorien der linearen Differentialund Differenzengleichungen sind so weitreichend, daß viele Partien direkt - natürlich cum grano salis - von den Differentialgleichungen auf die Differenzengleichungen übertragen werden können; das hat meinen Mitarbeiter, Herrn Guldberg, veranlaßt, einzelne Gebiete, wie z. B. die Gruppentheorie, die in dem Handbuche von L. Schlesinger sowie in dem "Traité" von Picard für Differentialgleichungen eingehend dargestellt worden sind, ganz kurz zu behandeln, während er die Analogien der neueren Untersuchungen von Heffter und Loewy, die in dem Schlesingerschen Handbuche noch nicht enthalten sind, ausführlicher auseinandergesetzt bzw. in Form von Aufgaben und zu beweisenden Sätzen wiedergegeben hat.

Dagegen schienen der funktionentheoretischen Untersuchung der Lösungen einer linearen Differenzengleichung beliebiger Ordnung bzw. ihrer Darstellung durch analytische Ausdrücke unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenzustehen, insbesondere der Aufstellung formell genügender, in einem gewissen Bereiche konvergenter Reihen, ähnlich den Potenzreihen, durch die Cauchy für die Theorie der Differential-

<sup>1)</sup> Pincherle (u. Amaldi), 9.

gleichungen die Grundlage geschaffen hatte. Die Überwindung dieser Schwierigkeiten war erst möglich, nachdem sich die Überzeugung Bahn gebrochen hatte, daß bei der Integration der linearen Differenzengleichungen nicht die Potenzreihen, sondern die bereits von Stirling behandelten, seitdem aber lange Zeit vernachlässigten Fakultätenreihen sowie auch die Partialbruchreihen die dominierende Rolle spielen. Durch diese Einsicht gelang es erst in allerneuester Zeit, nachdem bereits Mellin 1) wertvolle Ansätze gemacht hatte, aber nicht bis zum Endziele gelangt war, dem jungen dänischen Astronomen Nörlund. der mir seine Untersuchungen brieflich mitteilte2), für gewisse Normalformen von homogenen linearen Differenzengleichungen, deren Koeffizienten in einem gewissen Gebiete konvergente Fakultätenreihen sind, nach Cauchyschen Prinzipien mittels einer Majorantenreihe den Beweis der Konvergenz ihrer ebenfalls durch Fakultätenreihen dargestellten Lösungen zu erbringen, indem er sich dabei auf die neueren Untersuchungen von Jensen, Nielsen und Landau über die Konvergenz der Fakultätenreihen stützte (vgl. 10. Kap., IV).

In Betreff der nicht homogenen linearen Differenzengleichungen seien noch die Arbeiten von Heymann erwähnt, welche in vielen Fällen die Aufstellung eines Partikularintegrals und damit die Zurückführung auf homogene Gleichungen lehren, ohne auf die Methode der Variation der Konstanten, die wegen der mit ihr verbundenen Summationen meist nur formale Bedeutung hat, zu rekurrieren (8. Kap., II); dabei ergeben sich Anknüpfungspunkte mit den in neuester Zeit im Vordergrunde des Interesses stehenden Integralgleichungen (8. Kap., II, B).

In dem vorliegenden Buche wird nun auf Grund der oben in großen Zügen skizzierten wichtigsten Forschungsergebnisse zum ersten Male der Versuch gemacht, eine zusammenhängende Theorie der linearen Differenzengleichungen aufzubauen. Dabei betonen wir von vornherein grundsätzlich den Standpunkt, daß wir diese Theorie über das Niveau der rekurrenten Reihen erheben und sie an die Seite der Theorie der linearen Differentialgleichungen stellen wollen<sup>3</sup>): wir betrachten also die unabhängige Veränderliche als stetig variabel und haben deshalb solche Untersuchungen bevorzugt, welche diesen Standpunkt entweder einnehmen oder wenigstens ermöglichen. Damit hängt zusammen, daß die in dem allgemeinen Integral auftretenden willkürlichen "Kon-

<sup>1)</sup> Acta Math. 9 (1887).

<sup>2)</sup> Ein kurzer Auszug ist in den C. R. 15. Nov. 1909 erschienen; ausführlichere Darstellung in der inzwischen veröffentlichten Diss. Kopenhagen 1910.

<sup>3)</sup> Wie befruchtend übrigens das tiefere Studium der rekurrenten Reihen seinerseits auf die Theorie der linearen Differentialgleichungen wirkt, haben besonders in neuerer Zeit die Arbeiten von *Pincherle, Horn* und *Perron* zur Genüge bewiesen.

stanten" keine wirklichen Konstanten, sondern periodische Funktionen von der Periode 1 sind, was zuweilen zu eigentümlichen, für die Differenzengleichungen charakteristischen Schwierigkeiten führt, die bisher noch nicht genügend beachtet zu sein scheinen und die sich hauptsächlich daraus ergeben, daß die Wurzeln algebraischer Gleichungen, deren Koeffizienten "Konstanten" sind, nicht selber "Konstanten" zu sein brauchen (vgl. 6. Kap., IV). Von den vorhandenen Lehrbüchern über Differenzenrechnung trägt wohl noch am meisten der "Treatise" von Boole unserem Standpunkt Rechnung, ein wenig auch bereits der noch ältere "Traité" von Lacroix, während das — im übrigen vortreffliche — Lehrbuch von Markoff ebenso wie das von Seliwanoff sowie dessen Enzyklopädiebericht (französische Bearbeitung von Andoyer) vollständig auf dem Standpunkt des Interpolations- und Differenzenkalküls steht.

Bei der Anordnung des Stoffes war außer dem ökonomischen hauptsächlich der genetische Standpunkt maßgebend, der sich schon daraus von selbst ergab, daß mehrere wichtige Arbeiten erst während der Abfassung unseres Werkes erschienen. Das vorliegende Buch besteht aus zwei getrennten Teilen, deren erster die grundlegenden Begriffe und die formalen Theorien enthält, während der zweite. funktionentheoretische Teil die eigentliche Integration der linearen Differenzengleichungen durch analytische Ausdrücke behandelt. Für die Aufnahme in unser Lehrbuch kamen nur solche Untersuchungen in Betracht, die zu endgültigen, brauchbaren Resultaten führen; insbesondere für Arbeiten über unendliche Prozesse (Integraldarstellungen, Entwicklungen in unendliche Produkte, Reihen, Kettenbrüche usw.) war der Nachweis der Konvergenz (bzw. des asymptotischen Verhaltens) die conditio sine qua non ihrer Berücksichtigung. Zahlreiche Beispiele, die möglichst aus Originalarbeiten entnommen sind, dienen durchweg zur Illustrierung und Anwendung der dargestellten allgemeinen Theorien.

Als ich dieses Buch zu schreiben begann, waren die oben genannten Arbeiten von Nörlund erst im Entstehen begriffen. Um daher für die im ersten Teile behandelten formalen Theorien durch den Nachweis der Existenz eines Fundamentalsystems von Lösungen homogener linearer Differenzengleichungen eine feste Grundlage zu schaffen, führte ich diesen Existenzbeweis zunächst ohne Rücksicht auf die analytische Darstellbarkeit der Lösungen ganz im Sinne der Berechnung der Glieder einer rekurrenten Reihe, wie sie z. B. Markoff in seinem Lehrbuche auseinandersetzt, indem ich mich dabei auf homogene lineare Differenzengleichungen mit rationalen Koeffizienten und auf reelle Werte der unabhängigen Variablen beschränkte. Der Nachweis eines zu jedem Werte von x— nicht nur zu den Werten  $x \pm nh$   $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ — gehörigen Funktionswertes gelang da-

durch, daß im Anschluß an Lacroix und Boole, besonders aber an Pincherle<sup>1</sup>) der Begriff der "Anfangsbedingung", durch die eine "Partikularlösung" in eindeutiger Weise bestimmt wird, durch Einführung einer willkürlich vorgeschriebenen "Anfangsfunktion" in einer für lineare Differenzengleichungen geeigneten Weise definiert wurde. Die Beschränkung auf reelle Werte der unabhängigen Veränderlichen gegenüber Pincherle, der komplexe Variable betrachtet, ermöglichte eine genauere Fixierung der Vorstellung sowie eine weiter ins Einzelne gehende Durchführung, insbesondere den Nachweis einer für jeden (endlichen) Wert der unabhängigen Veränderlichen endlichen, eindeutigen und stetigen Partikularlösung sowie in den meisten Fällen die Darstellung derselben durch eine Fourier sche Reihe.

Nachdem mir die Arbeiten von Nörlund bekannt geworden waren. hätte ich ja nunmehr die analytische Darstellung der Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung durch Fakultätenreihen, die in einem gewissen Bereiche konvergieren, zum Ausgangspunkte der ganzen Theorie der linearen Differenzengleichungen machen können; ich bin aber nach reiflicher Überlegung bei dem ursprünglichen Plane in der Anlage des Buches geblieben, und zwar aus drei Gründen: erstens aus historischem Grunde, denn die Wahl jenes Ausgangspunktes hätte die ganze Entwickelungsgeschichte unserer Disziplin geradezu auf den Kopf gestellt; zweitens aus didaktischem Grunde: der Beweis für die Konvergenz der Lösungen ist ziemlich kompliziert und setzt mancherlei aus anderen, zum Teil ganz neuen Gebieten voraus, sodaß der Anfänger abgeschreckt worden wäre, während der bloße Existenzbeweis an Einfachheit und Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig läßt; endlich - last not least - aus dem Grunde, weil dadurch auch der Theorie der linearen Differenzengleichungen für reelle Veränderliche, die eine besondere Behandlung zuläßt, also namentlich der Fourierschen Reihe ihr Recht wird. - So bilden nunmehr die Arbeiten von Nörlund den Schlußstein des ganzen Werkes.

Die Beschränkung auf reelle Variable ist dann, soweit sie überhaupt in Betracht kommt — in den formalen Theorien (Kap. 2—6) hat ja die unabhängige Veränderliche lediglich "literale" Bedeutung —, auch im 7., 8. und 9. Kapitel teils der Einfachheit der Darstellung wegen, teils weil sie im Sinne der ganzen Untersuchung liegt, festgehalten worden.<sup>2</sup>) Dagegen war für das letzte (10.) Kapitel, welches von der Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen handelt, diese Beschränkung nicht angebracht, weil die Darstellung

<sup>1)</sup> Pincherle (u. Amaldi), 9.

<sup>2)</sup> Dadurch ergab sich gleichzeitig ein vermittelnder Standpunkt zwischen den Forschern, die nur ganzzahlige, positive Werte der unabhängigen Veränderlichen zulassen, und denen, welche komplexe Werte der Variablen in Betracht ziehen.

dadurch an Einfachheit nicht gewinnt, an Übersichtlichkeit aber verliert, indem der Konvergenzbereich der auftretenden Reihen in unnötiger Weise beschränkt wird.

Eine weitere, ebenfalls durch die Einfachheit der Darstellung und die durchweg angestrebte Präzision der Resultate bedingte Begrenzung des Stoffes haben wir uns dadurch auferlegt, daß wir im allgemeinen nur solche lineare Differenzengleichungen betrachten, deren Koeffizienten rationale Funktionen der unabhängigen Veränderlichen sind; nur an zwei Stellen sind wir aus bestimmten Gründen von diesem Prinzip abgewichen; im 9. Kapitel, welches den Poincaréschen Satz behandelt, wo diese Beschränkung unnötig ist — das ist gerade ein Vorzug der Poincaréschen Beweismethode —, und im letzten Abschnitt des 10. Kapitels, wo eine Grundlage für weitere Untersuchungen geschaffen werden sollte und daher die Koeffizienten Fakultätenreihen sind.

Vorausgesetzt werden in diesem Buche die Elemente der Funktionentheorie und der algebraischen Analysis, die wichtigsten Determinantensätze, die Differential- und besonders die Integralrechnung sowie in den beiden letzten Abschnitten einige Sätze aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen und der Fakultätenreihen; doch ist in den meisten Fällen auf die Quellen hingewiesen worden, aus denen diese Kenntnisse geschöpft werden können. — Das Literaturverzeichnis am Schlusse des Buches, bei welchem die Autoren in alphabetischer Reihenfolge und die Arbeiten eines jeden Autors chronologisch angeordnet sind, macht keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit und bringt in erster Reihe diejenigen Abhandlungen, die in dem Buche selber benutzt oder zitiert worden sind; doch dürfte wohl keine wichtigere Arbeit über lineare Differenzengleichungen fehlen, wenn dasselbe noch durch die bei Andoyer (1.) enthaltenen Literaturangaben ergänzt wird. — Herr Guldberg hat das vierte, fünfte und die drei ersten Abschnitte des sechsten Kapitels bearbeitet; alles übrige rührt von dem Unterzeichneten her; Untersuchungen, Bemerkungen und Zusätze desselben, die in diesem Buche zum ersten Male veröffentlicht werden, sind durch W. gekennzeichnet worden. Im übrigen konnten durch das Literaturverzeichnis die Zitate erheblich abgekürzt werden, indem nur auf die Nummer der Arbeit des betreffenden Autors verwiesen zu werden brauchte.

Möge unser Werk dazu beitragen, das Interesse der Mathematiker für eine in ihren Anfängen sehr alte, aber in ihren letzten Ausläufern ganz neue Disziplin wieder zu erwecken; daß sie dieses Interesse verdient, zeigt die überraschende Mannigfaltigkeit der Entwickelungsmöglichkeiten und Untersuchungsmethoden, deren Darlegung sich der Unterzeichnete ganz besonders angelegen sein ließ, sowie der Umstand, daß sie gerade mit den wichtigsten und schönsten Gebieten

der Analysis durch vielfache enge Beziehungen verbunden ist; insbesondere seien jüngere Forscher auf dieses neue Untersuchungsfeld hingewiesen, welches lange brach gelegen hat und noch reiche Früchte verheißt. Sollte das vorliegende Buch diesen Zweck erreichen, so wird das Bewußtsein, dem mathematischen Königreiche eine alte Provinz wiedergewonnen zu haben, den Verfasser für seine nicht geringe Mühe reichlich entschädigen.

Zum Schlusse ist es mir ein Bedürfnis, meinem Mitarbeiter Herrn Guldberg und Herrn Nörlund sowie auch dem Teubnerschen Verlage meinen besten Dank für die Bereitwilligkeit auszusprechen, mit welcher sie auf meine Wünsche eingegangen sind; ferner den Herren Prof. Dr. Fürle, Oberlehrer Figur und Kandidat Stegmann, die je eine Korrektur des Buches gelesen haben.

GEORG WALLENBERG.

#### INHALTSVERZEICHNIS.

#### ERSTER TEIL.

#### Grundlegende Begriffe und allgemeine Theorien.

Erstes Kapitel.

| Beg     | riff der linearen Differenzengleichung und ihrer Integration                                                                                    |           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| II. D   | efinition einer linearen Differenzengleichung $n^{\text{ter}}$ Ordnung efinition der Integration einer homogenen linearen Differenzengleichung. | Seit<br>; |
| Ei:     | xistenz einer Partikularlösung.                                                                                                                 | ŧ         |
| A.      | Die homogene lineare Differenzengleichung erster Ordnung                                                                                        | ŧ         |
| В.      | Die Summen                                                                                                                                      | 11        |
| D.      | Die Gammafunktion<br>Homogene lineare Differenzengleichungen beliebiger Ordnung, deren                                                          | 18        |
|         | Koeffizienten rationale Funktionen sind                                                                                                         | 26        |
|         | Zweites Kapitel.                                                                                                                                |           |
|         | Formale Theorien. 1. Teil.                                                                                                                      |           |
| I. Al   | lgemeine Sätze über Differenzendeterminanten                                                                                                    | 32        |
| A.      | Der Satz von Casorati                                                                                                                           | 33        |
| ь.      | Satze von Bortolotti und Wallenberg                                                                                                             | 34        |
| U.      | Adjungierte Funktionensysteme                                                                                                                   | 37        |
| II. FU  | indamentalsysteme                                                                                                                               | 40        |
| A.      | Definition eines Fundamentalsystems von Lösungen einer homogenen                                                                                |           |
|         | linearen Differenzengleichung                                                                                                                   | 40        |
| В.      | Beziehungen zwischen zwei Fundamentalsystemen                                                                                                   | 44        |
| TTT. TI | neare Differenzengleichung mit gegebenem Fundamentalsystem; Dar-                                                                                |           |
| TV Co   | llung ihrer Koeffizienten durch die Fundamentallösungen                                                                                         | 45        |
| 17. Ge  | meinsame Lösungen homogener linearer Differenzengleichungen; Re-                                                                                |           |
| v. Zu   | sammensetzung homogener linearer Differenzenausdrücke symbo-                                                                                    | 50        |
| 777 Do  | ches Produkt derselben                                                                                                                          | 54        |
| vi. De  | r größte gemeinsame Teiler und das kleinste Vielfache zweier homo-                                                                              |           |
| go      | ner linearer Differenzenausdrücke. Beispiele                                                                                                    | 56        |
|         | Drittes Kapitel.                                                                                                                                |           |
|         | Formale Theorien. 2. Teil.                                                                                                                      |           |
| I. Re   | duktion der Ordnung einer homogenen linearen Differenzengleichung                                                                               |           |
| bei     | Kenntnis einiger Partikularlösungen. Beispiele                                                                                                  | 64<br>71  |
|         |                                                                                                                                                 |           |

|                                                              | Inhaltsverzeichnis.                                                                                                                                                                                                                      | XIII                                      |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|                                                              | III. Zerlegung eines homogenen linearen Differenzenausdruckes in homogene lineare Differenzenausdrücke erster Ordnung                                                                                                                    | Seite                                     |  |
|                                                              | IV. Multiplikatoren. Adjungierte Differenzengleichung                                                                                                                                                                                    | 78                                        |  |
|                                                              | VI. Iteration linearer homogener Differenzenausdrücke. Symbolische Potenz.                                                                                                                                                               | 87<br>9 <b>3</b>                          |  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
| Viertes Kapitel.                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
| Gruppentheorie 1. Teil. Transformation.                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
|                                                              | I. Invariante Funktionen der Lösungen eines Fundamentalsystems.  II. Transformation einer homogenen linearen Differenzengleichung.  III. Lineare homogene Differenzengleichungen derselben Art.  IV. Assoziierte Differenzengleichungen. | 97<br>103<br>106<br>109                   |  |
|                                                              | Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                         |                                           |  |
| Reduzibilität.                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
|                                                              | I. Begriff der Reduzibilität einer linearen homogenen Differenzen-                                                                                                                                                                       |                                           |  |
|                                                              | gleichung. Aufgaben                                                                                                                                                                                                                      | 114                                       |  |
|                                                              | Faktoren                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{c} 119 \\ 124 \end{array}$ |  |
| Sechstes Kapitel.                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
|                                                              | Gruppentheorie 2. Teil. Die Rationalitätsgruppe.                                                                                                                                                                                         |                                           |  |
|                                                              | I. Die Rationalitätsgruppe einer homogenen linearen Differenzengleichung II. A. Reduzibilität der Rationalitätsgruppe B. Die Rationalitätsgruppe von Differenzengleichungen derselben Art.                                               | 127<br>132<br>132                         |  |
|                                                              | III. Reduktion der Rationalitätsgruppe: Die homogene lineare Differenzen-                                                                                                                                                                |                                           |  |
|                                                              | gleichung zweiter Ordnung. Aufgaben                                                                                                                                                                                                      | $\frac{136}{141}$                         |  |
|                                                              | A. Algebraische Beziehungen zwischen den Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung                                                                                                                                          |                                           |  |
|                                                              | B. Ein Reduktibilitätssatz.                                                                                                                                                                                                              | $\frac{141}{150}$                         |  |
|                                                              | C. Vertauschbarkeit homogener linearer Differenzenausdrücke                                                                                                                                                                              | 161                                       |  |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
|                                                              | ZWEITER TEIL.                                                                                                                                                                                                                            |                                           |  |
|                                                              | Integration der linearen Differenzengleichungen durch                                                                                                                                                                                    |                                           |  |
| analytische Ausdrücke.                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
| Siebentes Kapitel.                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
| Lineare Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |  |
| -                                                            | I. Homogene Gleichungen. Beispiele                                                                                                                                                                                                       | 169<br>175<br>183                         |  |
|                                                              | B. Auf die Geometrie                                                                                                                                                                                                                     | 186                                       |  |

262

#### ERSTER TEIL

## GRUNDLEGENDE BEGRIFFE UND ALLGEMEINE THEORIEN

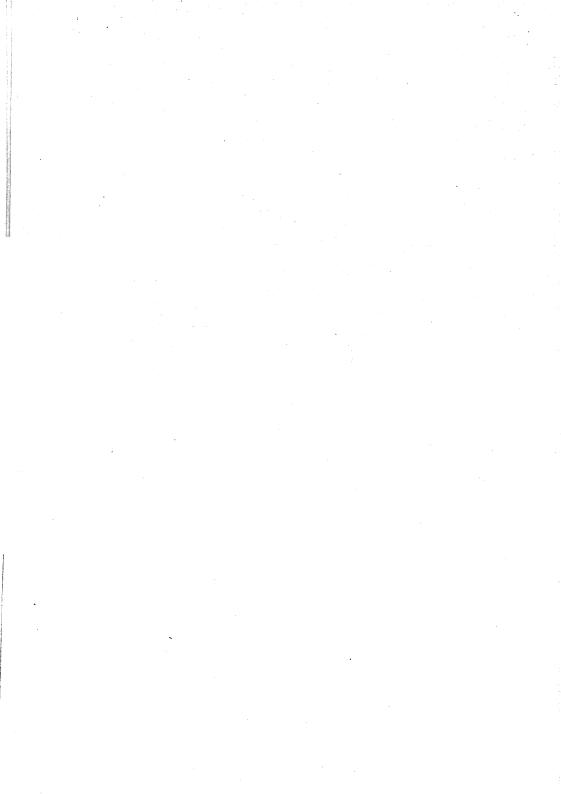

#### Erstes Kapitel.

## Begriff der linearen Differenzengleichung und ihrer Integration.

#### I. Definition einer linearen Differenzengleichung $n^{\mathrm{ter}}$ Ordnung. $^{\mathrm{r}}$

Wir verstehen im folgenden unter x eine reelle, unbeschränkt ver-änderliche Größe<sup>2</sup>), unter  $y_x$  eine von x abhängige Größe, eine "Funktion von x". Eine Differenzengleichung ist dann eine Gleichung von der Form

(1) 
$$F(x, y_x, \Delta y_x, \Delta^2 y_x, \dots, \Delta^n y_x) = 0;$$

darin bedeutet F eine gegebene (gewöhnlich ganze rationale) Funktion der unabhängigen Variablen x, der unbekannten Funktion  $y_x$  und der Differenzen verschiedener Ordnung von  $y_x$ :

Setzt man diese Werte für  $\Delta y_r$ ,  $\Delta^y_r$ , ...,  $\Delta^n y_x$  in die Gleichung (1) ein, so nimmt sie folgende Gestalt au:

(2) 
$$\Phi(x, y_i, y_{x+1}, \dots, y_{x+n}) = 0.$$

Umgekehrt läßt sieh die Gleichung (2) mittels der Formeln

$$\begin{array}{l} y_{x+1} = y_x + \Delta y_x, \\ y_{x+2} = y_x + 2\Delta y_x + \Delta^2 y_x, \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x+n} = y_x + n\Delta y_x + \frac{n(n-1)}{1+2}\Delta^2 y_x + \cdots + \Delta^n y_x^{-1}) \end{array}$$

- Vgl. Boole, 1.; Markoff, 1.; Seliwanoff, 1. u. 2.; Pincherle (u. Amaldi) 9.,
   Kap. X; W.
- 2. Der allgemeinere Fall, daß x eine komplexe Variable mit konstanten imaginärem Bestandteil ist, läßt sich durch Parallelverschiebung der reellen Achse leicht auf den obigen zurückführen,
- 3. Führt man außer  $\Delta$  noch das Operationssymbol  $Dy_x=y_{x+1}$  ein, so ist symbolisch:  $\Delta y_x=Dy_x=y_x=(D-1)y_x$ ,  $\Delta^n y_x=(D-1)^n y_x$ ; darin ist  $D^k y_x=y_{x+k}$  (vgl. Lacroix, 1.; Boole, 1.).
  - 4. Symbolisch:  $Dy_x = (1 + \Delta)y_x$ ,  $D^n y_x = (1 + \Delta)^n y_x$  (1. c.).

leicht in die Form (1) überführen, so daß die Gleichungen (1) und (2) als äquivalent zu betrachten sind. Wir ziehen die Form (2) als die einfachere im allgemeinen der Form (1) vor:  $\Phi$  enthält hier die unabhängige Variable x, die unbekannte Funktion  $y_x$  und ihre "sukzessiven Werte"  $y_{x+1}, y_{x+2}, \ldots, y_{x+n}$ , d. h. die Werte, welche  $y_x$  für die sukzessiven, um 1 unterschiedenen Werte von x annimmt. Der Fall, daß die Werte von x sich um eine beliebige Größe h unterschieden, daß also die sukzessiven Werte lauten:  $x+h, x+2h, \ldots, x+nh$ , kann leicht auf den obigen, wo die Differenz 1 ist, durch die Substitution x=hz,  $y_{hz}=u_z$  zurückgeführt werden.

Die Gleichung (2) heißt eine Differenzengleichung  $n^{ter}$  Ordnung, wenn sie wirklich  $y_{x+n}$  und  $y_x$  enthält; wenn dagegen  $y_x$ ,  $y_{x+1}$ , ...,  $y_{x+k-1}$  (k < n) darin nicht vorkommen, so kann man sie durch die Substitution x + k = z in eine Differenzengleichung  $(n - k)^{ter}$  Ordnung transformieren.

Beispiel1): Die Gleichung

$$\Delta^3 y_x - 3\Delta y_x - 2y_x + x = 0$$

wird mittels der Formeln

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x, \quad \Delta^3 y_x = y_{x+3} - 3y_{x+2} + 3y_{x+1} - y_x$$

in die Gleichung

$$y_{r+3} - 3y_{r+2} + x = 0$$

transformiert, die weder  $y_x$  noch  $y_{x+1}$  enthält. Setzt man x+2=z, so erhält man die Differenzengleichung erster Ordnung

$$y_{z+1} - 3y_z + z - 2 = 0$$
.

Enthält ferner die Gleichung (2) nur diejenigen Funktionen  $y_{x+i}$ , für welche die Zahlen i den gemeinsamen Teiler r besitzen, so ist sie eine uneigentliche Differenzengleichung  $n^{ter}$  Ordnung<sup>2</sup>); sie ist dann nämlich eigentlicheine Differenzengleichung von der Ordnung  $n' = \frac{n}{r}$ , bei der die Differenz der sukzessiven Werte von x gleich r ist. So ist z. B. die Gleichung

$$F(x, y_x, y_{x+3}, y_{x+6}) = 0$$

uneigentlich von der 6<sup>ten</sup> Ordnung, nämlich eigentlich von der Ordnung  $\frac{6}{3} = 2$  mit der Differenz 3 und wird in der Tat durch die Substitution x = 3z,  $y_{3z} = u_z$  in die Gleichung  $2^{\text{ter}}$  Ordnung

$$F(3z, u_z, u_{z+1}, u_{z+2}) = 0$$

transformiert. Ebenso ist die Gleichung

2) W.

$$f(x, y_x, y_{x+n}) = 0$$

<sup>1)</sup> Markoff.

eigentlich von der ersten Ordnung mit der Differenz n und geht durch die Substitution  $x=nz,\ y_{nz}=u_z$  in

$$f(nz, u_z, u_{z+1}) = 0$$

über.

Ist in der Gleichung (2)  $\Phi$  eine lineare Funktion von  $y_x, y_{x+1}, \ldots, y_{x+n}$ , so heißt sie eine lineare Differenzengleichung n<sup>ter</sup> Ordnung; diese hat also die Form:

(3) 
$$p_x^{(0)} y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \cdots + p_x^{(n)} y_x = p_x,$$

worin die  $p_x^{(k)}$  und  $p_x$  Funktionen von x sind. Ist  $p_x=0$ , so heißt Gleichung (3) eine homogene lineare Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung; ist dagegen  $p_x \neq 0$ , so heißt sie eine nichthomogene oder vollständige lineare Differenzengleichung. Wir werden uns im folgenden hauptsächlich mit den homogenen linearen Differenzengleichungen beschäftigen, da die vollständigen Gleichungen, wie wir später sehen werden, sich auf sie zurückführen lassen; ferner werden wir uns hauptsächlich auf den Fall beschränken, daß die Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  rationale Funktionen von x sind, die dann als ganze rationale Funktionen oder Polynome vorausgesetzt werden können.

### II. Definition der Integration einer homogenen linearen Differenzengleichung. Existenz einer Partikularlösung. 1)

Eine homogene lineare Differenzengleichung

(1) 
$$p_x^{(0)} y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0$$

stellt eine Forderung dar: es soll  $y_x$  als Funktion von x so bestimmt werden, daß sie, in die Gleichung (1) eingesetzt, diese zu einer identischen macht. Eine solche Funktion  $y_x$  heißt eine Lösung oder auch ein Integral der Gleichung (1).

#### A. Die homogene lineare Differenzengleichung erster Ordnung.

Um uns über die hier auftretenden Verhältnisse Klarheit zu verschaffen, betrachten wir zunächst die einfachste homogene lineare Differenzengleichung erster Ordnung

$$(2) y_{x+1} - y_x = 0.$$

Sie wird offenbar befriedigt durch

$$y_x = \omega(x),$$

worin  $\omega(x)$  eine willkürliche periodische Funktion von der Periode 1 bedeutet. Würde man nun wie bei den Differentialgleichungen als

<sup>1)</sup> Wallenberg, 6., Nr. 2; vgl. Lacroix, 1., § 418—420; Boole, 1.; für komplexe Variable Pincherle (u. Amaldi), 9., Kap. X. § 273—280.

"Anfangsbedingung"  $y_x = b$  für x = 01), d. h.  $y_0 = b$  wählen, so würde sich aus Gleichung (2) ergeben:

 $y_1 = y_0 = b$ ,  $y_2 = y_1 = b$ ,  $y_3 = y_2 = b$ , ...;  $y_{-1} = y_0 = b$ ,  $y_{-2} = y_{-1} = b$ , .... Es wäre also  $y_x$  in den Punkten ... -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... bestimmt, dagegen *nicht* in den *zwischen* diesen Punkten liegenden Intervallen; in der Tat hätte die sonst willkürliche periodische Funktion  $\omega(x)$  nur die Bedingung  $\omega(0) = b$  zu erfüllen.

Soll daher  $y_x$  für alle Werte von x bestimmt sein, so müssen wir folgende Anfangsbedingung festsetzen: "In dem Intervall x=0 (inklusive) bis x=1 (exklusive)<sup>2</sup>) soll  $y_x=\varphi(x)$  sein, wo  $\varphi(x)$  eine

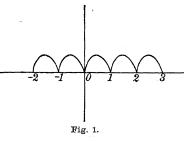

willkürlich vorgeschriebene eindeutige Funktion von x ist"; in graphischer Darstellung: "In dem Intervall  $0 \le x < 1$  soll die Kurve  $y_x = \omega(x)$  einen vorgeschriebenen Verlauf besitzen." Dann ist in der Tat  $y_x$  für alle Werte von x bestimmt; denn ist x = n + z, wo  $0 \le z < 1$  und n eine ganze positive oder negative Zahl ist, so ergibt sich  $y_x = y_{n+z} = y_z = \varphi(z)$ .

Die in dieser Weise durch ihre "Anfangsbedingung" eindeutig festgelegte Funktion  $y_x$  nennen wir eine  $Partikularlösung^3$ ) der Glei-

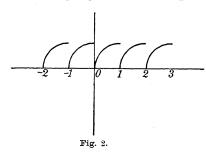

chung (2). Wählt man die eindeutige Funktion  $\varphi(x)$  im Intervall 0 bis 1 inklusive endlich, stetig und derart, daß  $\varphi(1) = \varphi(0)$  ist (Fig. 1), so werden die im allgemeinen<sup>4</sup>) in den Punkten ... -2, -1, 0, 1, 2, ... auftretenden Unstetigkeiten (Fig. 2) vermieden, und es läßt sich in diesem Falle die Lösung  $y_x = \omega(x)$  für alle Werte von x durch eine Fouriersche Reihe darstellen:

(3) 
$$y_x = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos 2k \pi x + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin 2k \pi x,$$

2) Statt des Intervalles 0 bis 1 könnte auch das Intervall a bis a+1 genommen werden.

3) Im folgenden werden wir unter einer "Partikularlösung" aber auch oft irgend eine besondere Lösung im Gegensatze zur allgemeinen Lösung, die willkürliche periodische Funktionen enthält, verstehen.

4) Z. B. bei der periodischen Funktion  $\omega(x) = x - \lfloor x \rfloor$ , worin  $\lfloor x \rfloor$  die größte ganze in x enthaltene Zahl bedeutet; hier sind die Kurven der Fig. 2 Strecken von der Länge  $\sqrt{2}$ , die mit der positiven X-Achse einen Winkel von  $45^{\circ}$  einschließen.

<sup>1)</sup> Den Anfangswert x=a kann man durch die Substitution x=a+z  $y_{a+z}=u_z$  stets nach 0 verlegen.

rin

$$a_k = 2 \int_0^1 \varphi(u) \cos 2k \pi u \, du \quad (k = 0, 1, 2, ...),$$

$$b_k = 2 \int_0^1 \varphi(u) \sin 2k \pi u \, du \quad (k = 1, 2, ...)$$

Wir betrachten nun die allgemeinste homogene lineare Differenzeneich ung erster Ordnung

$$y_{x+1} = p_x y_x,$$

Prin  $\mathcal{P}_x$  eine eindeutige Funktion von x ist. Aus dieser ergibt sich perseits:

 $y_{x+k} = p_{x+k-1} p_{x+k-2} \cdots p_{x+1} p_x y_x;$ 

dererseits:

$$\begin{aligned} y_{x-1} &= \frac{1}{p_{x-1}} y_x, \\ y_{x-2} &= \frac{1}{p_{x-2} p_{x-1}} y_x, \\ & \dots & \dots & \dots \\ y_{x-k} &= \frac{1}{p_{x-k} p_{x-k+1} \dots p_{x-2} p_{x-1}} y_x. \end{aligned}$$

also wieder  $y_x$  im Intervall x = 0 (inklusive) bis x = 1 (exklusive) such einer vorgeschriebenen Funktion  $\varphi(x)$ , so ist  $y_x$  durch die hungen (5) und (6) für alle positiven und negativen x bis auf wisse sogleich näher zu betrachtende Werte von x eindeutig bemannt.

Verschwindet  $y_x$  für x = a (was, wenn  $y_{\alpha-1} \neq 0$  ist, nur gewinden, kann, wenn  $p_{\alpha-1}$  verschwindet), ist also  $y_\alpha = 0$ , so ist auch

$$y_{\alpha+k} = 0 \quad (k=1, 2, 3, \ldots),$$

Sei denn, daß eine der Größen  $p_a, p_{a+1}, \ldots, p_{a+k-1}$  unendlich wird; und es ist auch

$$y_{\alpha-k} = 0 \quad (k=1, 2, 3, \ldots),$$

windet. Wird ferner  $y_x$  für x = b unendlich groß:  $y_b = \infty$ , so

$$y_{b+k} = \infty \quad (k=1, 2, 3, \ldots),$$

es sei denn, daß eine der Größen  $p_b, p_{b+1}, \ldots, p_{b+k-1}$  verschwindet; und es wird auch

$$y_{b-k} = \infty \quad (k=1, 2, 3, \ldots),$$

es sei denn, daß eine der Größen  $p_{b-1},\,p_{b-2},\,\ldots,\,p_{b-k}$  ebenfalls unendlich groß wird.

In den durch die Wendung "es sei denn, daß" gekennzeichneten Ausnahmefällen können Unbestimmtheiten von der Form  $\infty$  0,  $\frac{0}{0}$ ,  $0 \cdot \infty$ ,  $\frac{\infty}{\infty}$  auftreten. Ist aber  $p_x$  unbeschränkt differenzierbar und besitzt auch die vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x)$  im Intervall 0 bis 1 Ableitungen beliebig hoher Ordnung, so können diese Unbestimmtheiten im allgemeinen (d. h. mit Ausnahme wesentlich singulärer Stellen) nach den bekannten Methoden der Differentialrechnung gehoben werden: ist nämlich die Nullstelle  $a=n+\alpha$  (n positive ganze Zahl,  $0 \le \alpha < 1$ ), so ist

 $y_{\alpha} = y_{n+\alpha} = p_{\alpha+n-1} p_{\alpha+n-2} \cdots p_{\alpha+1} p_{\alpha} y_{\alpha} = p_{\alpha+n-1} p_{\alpha+n-2} \cdots p_{\alpha+1} p_{\alpha} \varphi(\alpha);$ und ist  $\alpha = -n + \alpha$ , so ist

$$y_{\alpha} = y_{\alpha-n} = \frac{1}{p_{\alpha-n}p_{\alpha-n+1}\cdots p_{\alpha-2}p_{\alpha-1}}\varphi(\alpha);$$

ähnlich für die Unendlichkeitsstelle b. Es entsprechen also allen (positiven und negativen) Werten von x bis auf diskrete wesentlich singuläre Punkte bestimmte (endliche oder unendliche) Werte von  $y_x$ , die bei reellem  $p_x$  graphisch durch eine Kurve dargestellt werden können; diese Kurve ist die Repräsentantin einer eindeutig bestimmten Partikularlösung der Gleichung (4). Ist insbesondere  $p_x$  eine rationale Funktion von x und wählt man  $\varphi(x)$  als analytische Funktion, die im Intervall 0 bis 1 keine wesentlich singuläre Stelle besitzt, z. B. ebenfalls als rationale Funktion, so ist die Funktion  $y_x$  in allen Punkten bestimmt.

Um auch hier Sprungstellen der Lösung  $y_x$ , d. h. wesentliche Unstetigkeiten<sup>1</sup>) derselben an der Stelle x = 1 (und daher i. a. auch an den mit 1 "kongruenten" Stellen ... -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...) zu

<sup>1)</sup> Dabei sind unter unwesentlichen Unstetigkeiten solche zu verstehen, die auch bei rationalen Funktionen auftreten können, also Pole; insbesondere die beiden Typen  $y=\pm\frac{1}{x^{2n}}$  für x=0, wo sich  $+\infty$  an  $+\infty$  bzw.  $-\infty$  an  $-\infty$  anschließt, und  $y=\pm\frac{1}{x^{2n+1}}$  für x=0, wo sich  $+\infty$  an  $-\infty$  bzw.  $-\infty$  an  $+\infty$  anschließt. - Übrigens können auch diese Unstetigkeiten vermieden werden, indem man, falls  $p_x$  für x=0 von der  $n^{\text{ten}}$  Ordnung unendlich groß wird:  $p_x=\frac{f(x)}{x^n}$  (f(0) endlich und =0),  $\varphi(x)=x^n\chi(x)$  wählt, worin  $\chi(x)$  der Bedingung  $\chi(1)=f(0)$   $\chi(0)$  genügt, was nach obigem leicht zu erreichen ist.

vermeiden, hat man die die "Anfangsbedingung" darstellende, im Intervall 0 bis 1 (inkl.) stetige Funktion  $\varphi(x)$  so zu wählen, daß  $y_1=\varphi(1)$ , also, da  $y_1=p_0y_0$  ist, daß  $\varphi(1)=p_0\varphi(0)$  wird, was stets leicht erreicht werden kann, falls nicht x=0 wesentlich singuläre Stelle von  $p_x$  ist: Ist  $p_0=1$ , so erreicht man  $\varphi(1)=\varphi(0)$  am besten, indem man  $\varphi(x)$  als periodische Funktion von x mit der Periode 1 wählt; man kann aber auch z. B.  $\varphi(x)=a+bx(x-1)$  wählen. Ist dagegen  $p_0 \neq 1$ , so braucht man, falls  $\varphi(x)$  der angegebenen Bedingung nicht genügen sollte, nur  $\psi(x)=\varphi(x)+a$  zu nehmen 1, worin a durch die Bedingung  $\psi(1)=p_0\psi(0)$ , d. h.  $\varphi(1)+a=p_0(\varphi(0)+a)$  bestimmt wird:

$$a = \frac{\varphi(1) - p_0 \varphi(0)}{p_0 - 1}$$
.

Ist ferner  $p_0=0$  oder  $\infty$ , so muß man für  $\varphi(x)$  eine Funktion mit der Nullstelle bzw. dem Pol x=1 wählen, falls nicht  $\varphi(0)=\infty$  bzw. 0 ist, was sich ja leicht vermeiden läßt; sonst muß man erst den Wert von  $[p_x\varphi(x)]_{x=0}$  bestimmen und dann nach den eben angegebenen Regeln verfahren (für  $p_0=\infty$  vergleiche auch den Schluß von Anm. 1).

Ist endlich x=0 wesentlich singuläre Stelle oder Unbestimmtheitsstelle für  $p_x$  (z. B. für  $e^x$  oder  $\sin\frac{1}{x}$ ), so sind die Punkte 1, 2, 3, ... im allgemeinen wesentlich singuläre Stellen für die Lösung  $y_x$ , in denen wesentliche Unstetigkeiten oder Unbestimmtheiten auftreten können; ist allgemeiner  $x=a\geqq0$  wesentlich singuläre Stelle von  $p_x$ , so sind die Punkte a+k ( $k=1,2,3,\ldots$ ) wesentlich singuläre Stellen für  $y_x$ , und ist x=a<0 wesentlich singuläre Stelle von  $p_x$ , so sind die Punkte a-k ( $k=0,1,2,\ldots$ ) wesentlich singuläre Stellen für  $y_x$ .

$$\frac{y_{x+1}}{y_x} = p_x$$

 $p_x$  eine ganze transzendente Funktion und besitzt diese Gleichung als Partikularlösung eine ganze transzendente Funktion von x, so kann man über die Nullstellen von  $p_x$  noch folgendes erschließen: es möge an den mit a "kongruenten" Stellen a+n, wo die ganze Zahl n von  $-\infty$  bis  $+\infty$  variiert,  $y_x$  bzw. von der Ordnung  $\mu_n$ ,  $p_x$  von der Ordnung  $\nu_n$  verschwinden; dann ist

$$\nu_n = \mu_{n+1} - \mu_n.$$

Da  $p_x$  eine ganze Funktion sein soll, so ist  $v_n \ge 0$  (eine Nullstelle negativer Ordnung ist offenbar als Pol aufzufassen), also  $\mu_n \le \mu_{n+1}$ , d. h.  $\mu_n$  wächst nicht mit abnehmendem n; und da  $\mu_n$  nach vorhergehendem ebenfalls nicht negativ wird, so muß von einem gewissen, genügend kleinen n an  $\mu_n$  konstant bleiben

<sup>1)</sup> Man kann auch  $\psi(x) = \varphi(x)$  (x + a) wählen und a dementsprechend bestimmen.

<sup>2)</sup> Anmerkung: Ist in der Differenzengleichung:

Durch die vorhergehenden Betrachtungen ist die Existenz einer durch ihre Anfangsbedingung his auf etwaipe isolierte simpulare Punkte eindeutig bestimmten Partikularlösung der Gelechung A erwiesen. Ist  $\eta_x$  eine solche Partikularlösung und y die allgemeine Lösung der Gleichung (4), also

so ist

$$\frac{y_{x+1}}{y_{x+1}} = \frac{y_x}{y_x}$$
, d. h.  $\frac{y_y}{y_x} = \omega_y$ .

worin  $\omega_x$  eine willkürliche periodische Funktion von der Periode I he deutet; die allgemeine Lösung lautet daher

$$y_i = \omega_i, i_i$$
:

dies rechtfertigt die beliebige Wahl der "Anfangsfunktion" q(x), da aus jeder Partikularlösung durch Multiplikation mit einer willkürlichen periodischen Funktion von der Periode 1 die allgemeine Lösung hervorgeht.

Beschränkt man die Veränderliche z auf diejenigen Werte, die sich von einer Größe a um eine positive ganze Zahl unterscheiden<sup>1</sup>), so kann man die allgemeine Lösung der Gleichung 4 im geschlossener Form darstellen; es ergibt sich nämlich aus 4:

$$\mathcal{Y}_x \stackrel{\text{mod}}{=} \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1} = \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1} \cdots \mathcal{Y}_{x-1} \mathcal{Y}_{x-1}$$

schließlich

 $y_a$  bleibt willkürlich:  $y_a = t^a$ , so dath in shesen fielde

die allgemeine Lösung der Gleichung 4 darstellt, verwiegesetzt, daß keine der Größen  $p_1, p_{1,21}, \ldots$  unbestimmt wird seier gleich is bzw  $\infty$  ist, in welchem letzteren Falle mar, die travade Lösung ist ist erhält. Für a=0 ergibt sich

$$y_r \sim Cp_np_1\dots p_{r-1} \cdots r \prod_{T_r} \dots r \prod_{T_r}$$

für alle positiven ganzzahliger x, vorwergeretzt, daß alle Greßen  $P_0, P_1, P_2, \ldots$  einen bestimmten, endlichen, von Null verschiedenen Wert besitzen.

und folglich  $r_n=0$  sein. Also die Zahlers auf eine warden der die zu ein zu die kannen der die zu ein die dingung erfüllt ist, die Gleichung 4 auf paure transchend lackt auf Partikularlösung besitzt Gurchard 1., 8 har das eine eine kannen der der der von  $a^a$ . Vgl. Hurwitz, 1.

1) Vgl. Markoff, 1.; Selianney, 2., Sr 40.

#### B. Die Summen.

Läßt man der Variablen x ihre unbeschränkte Veränderlichkeit, so kann man folgendermaßen verfahren<sup>1</sup>): Aus (4) erhält man durch Logarithmieren:

$$\log y_{x+1} - \log y_x = \log p_x$$
. 2)

Setzt man  $\log y_x = u_x$ ,  $\log p_x = q_x$ , so wird diese Gleichung

$$u_{x+1} - u_x = q_x$$
, d. h.  $\Delta u_x = q_x$ 

und daraus ergibt sich

$$u_x = \sum q_x + \omega_x$$

worin

$$\sum q_x = q_0 + q_1 + \dots + q_{x-1}$$

oder event. auch  $\sum q_x = -\sum_{r=0}^{\infty} q_{x+r}$  ist, wenn diese unendliche Reihe

konvergiert (z. B. für  $q_x=\frac{1}{x^m}$ , m>1), während  $\omega_x$  eine willkürliche periodische Funktion von x mit der Periode 1 bedeutet. Die "Summe"  $\Sigma$  stellt mithin die zur Operation  $\Delta$  inverse Operation dar, symbolisch:  $\Sigma q_x = \Delta^{-1} q_x$ , und es soll in diesem Abschnitte das Hauptsächlichste über die Summen auseinandergesetzt werden.

Zunächst geben wir eine Zusammenstellung der wichtigsten, leicht zu verifizierenden Summenformeln mit Fortlassung der willkürlichen additiven periodischen Funktion  $\omega_{\alpha}$ :<sup>3</sup>)

(a) 
$$\sum x(x-1)\cdots(x-(n-1)) = \frac{1}{n+1}x(x-1)\cdots(x-n)$$
, oder

$$\sum {x \choose n} = {x \choose n+1}; \quad \text{für } n=0: \quad \sum 1 = x.$$

(b) 
$$\sum \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} = -\frac{1}{n-1}\frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n-2)} \quad (n>1).$$

(c) 
$$\sum a^x = \frac{a^x}{a-1}$$
;  $\sum e^{2k\pi ix} = xe^{2k\pi ix}$ .

(d) 
$$\sum \sin x = -\frac{\cos (x - \frac{1}{2})}{2 \sin \frac{1}{2}}$$
.

(e) 
$$\sum \cos x = \frac{\sin (x - \frac{1}{2})}{2 \sin \frac{1}{2}}$$
.

1) Lagrange, 1.; Lacroix, 1., § 414; Boole, 1.

<sup>2)</sup> Wenn die Basis nicht ausdrücklich hinzugefügt wird, ist der log naturalis gemeint; man könnte aber oben auch den log zu einer beliebigen Basis a nehmen, was unter Umständen direkt geboten erscheint, z. B. dann, wenn  $p_x = a^x$  ist.

<sup>3)</sup> Vgl. z. B. Markoff, 1.; Seliwanoff, 2., Nr. 25—30.

12 1. Kap. Begriff der linearen Differenzengleichung und ihrer Integration.

$$(\mathbf{f}) \quad \sum (u_x + v_x) = \sum u_x + \sum v_x.$$

$$(\mathbf{g}) \quad \sum \omega_x u_x = \omega_x \sum u_x, \ \text{wenn} \ \omega_{x+1} = \omega_x; \ \text{z. B.} \ \sum \omega_x = x \, \omega_x.$$

$$\text{(h)} \quad \sum u_x \Delta v_x = u_x v_x - \sum v_{x+1} \Delta u_x \text{ (Formel der partiellen Summation)}.$$

Die Summe einer ganzen rationalen Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades ist eine ganze rationale Funktion  $(n+1)^{\text{ten}}$  Grades<sup>1</sup>); der Beweis dafür ergibt sich leicht, wenn man die vorgelegte ganze rationale Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades f(x) durch die Newtonsche Interpolationsformel<sup>2</sup>) darstellt:

$$f(x) = f(0) + x\Delta f(0) + \frac{x(x-1)}{1\cdot 2}\Delta^2 f(0) + \dots + \frac{x(x-1)\cdots(x-(n-1))}{1\cdot 2\cdots n}\Delta^n f(0),$$

und die Formeln (a) und (f) anwendet.

Eine Vervollständigung der obigen Tabelle kann erst im Ab-Dagegen wollen wir hier noch einen bemerkensschnitt C erfolgen. werten Ausdruck für  $f(x) = \Sigma \varphi(x)$ , d. h. also für die Lösung der Differenzengleichung  $f(x+1) - f(x) = \varphi(x)$ , worin  $\varphi(x)$  eine beliebige Funktion von x ist, angeben, und zwar in Form eines bestimmten Integrales, in welchem x als Parameter auftritt; derselbe ist zuerst von Guichard (1.) aufgestellt und später in sehr eleganter Weise von Weber (1.), dem wir uns im folgenden anschließen, abgeleitet worden: Man markiere in der Ebene einer komplexen Variablen z den Punkt, der dem Werte von x (der übrigens auch komplex sein kann) entspricht, und die Punkte  $x \pm 1$ ,  $x \pm 2$ ,  $x \pm 3$ , ..., die alle auf einer zur reellen Achse parallelen Geraden liegen, welche wir die Gerade Xnennen wollen. Durch diese Linie X wird die z-Ebene in zwei Halbebenen geteilt, welche die positive oder negative genannt werden soll, je nachdem sie die positiv oder die negativ unendlichen imaginären Werte von z enthält. Nun kann man auf folgende Weise einen Integralausdruck für f(x) bilden: man nehme einen Punkt a auf der negativen, einen Punkt b auf der positiven Seite von X an und verbinde diese beiden Punkte durch irgendeine Linie, welche die Gerade X in einem Punkte c schneidet, der zwischen x und x-1 liegt; dann ist

(i) 
$$f(x) = \int_{a}^{b} \frac{\varphi(z) dz}{1 - e^{2\pi i (x - z)}} \cdot {}^{3})$$

2) Vgl. Seliwanoff, 2., S. 6; Literatur bei Andoyer, 1.

$$f(x) = \int_{a}^{b} \frac{\varphi(z) \omega(x) dz}{\left(1 - e^{2\pi i (x-z)}\right) \omega(z)},$$

<sup>1)</sup> Insbesondere ist  $\varphi_n(x) = \sum x^n$  das sogenannte Bernoullische Polynom.

<sup>3)</sup> Guichard (1.) betrachtet auch das ebenfalls der Differenzengleichung  $f(x+1) - f(x) = \varphi(x)$  genügende allgemeinere Integral

Man erhält nämlich daraus f(x+1), wenn man denselben Integranden auf einem andern Wege integriert, der die Linie X in einem zwischen x und x+1 gelegenen Punkte c' schneidet; und für f(x+1)-f(x) erhält man dann ein Integral über einen geschlossenen Weg, der von den Polen des Integranden nur den einen, x, umschließt, das also nach dem Cauchyschen Satze den Wert  $\varphi(x)$  hat 1, vorausgesetzt, daß man sich auf ein Gebiet der z-Ebene beschränkt, in dem  $\varphi(x)$  stetig ist. — Verändert man die Grenzen a und b, ohne sie die Linie X überschreiten zu lassen, so ändert sich f(x) nur um eine periodische Funktion von der Periode 1; denn da die Zusatzwege keinen Pol umschließen, so ist nach dem Cauchyschen Satze das Zusatzintegral für f(x+1)-f(x) gleich Null.

Das für f(x) gefundene Integral (i) läßt sich folgendermaßen zerlegen:

$$f(x) = \int_{a}^{c} \varphi(z) dz - \int_{a}^{c} \frac{\varphi(z) dz}{1 - e^{-2\pi i(x-z)}} + \int_{c}^{b} \frac{\varphi(z) dz}{1 - e^{2\pi i(x-z)}},$$

und f(x) ändert sich nur um eine additive Konstante, wenn in dem ersten dieser drei Integrale die untere Grenze a durch einen beliebigen anderen festen Wert ersetzt wird. Dann können wir aber in den beiden anderen Integralen a nach  $-i\infty$ , b nach  $+i\infty$  hin wachsen lassen, selbst dann noch, wenn  $\varphi(z)$  mit unendlich wachsendem z wie irgendeine endliche Potenz von z unendlich groß wird. Wir erhalten dann, wenn wir in dem ersten Integral die untere Grenze, als ganz beliebig, weglassen:

$$f(x) = \int_{-i\infty}^{c} \varphi(z) dz - \int_{-i\infty}^{c} \frac{\varphi(z) dz}{1 - e^{-2\pi i(x-z)}} + \int_{c}^{i\infty} \frac{\varphi(z) dz}{1 - e^{2\pi i(x-z)}};$$

oder, wenn wir im zweiten und dritten Integral z - x = -it bzw. z - x = it substituieren:

$$f(x) = \int_{-i(c-x)}^{c} \varphi(z) dz - i \int_{i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x-it) dt}{1 - e^{2\pi t}} + i \int_{-i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x+it) dt}{1 - e^{2\pi t}}.$$

Um f(x+1) zu erhalten, haben wir den Punkt c durch c' zu ersetzen; wir können nun c und c' gleichweit von x entfernt, d. h. c'-x=x-c annehmen; dann wird

worin  $\omega(x)$  eine periodische Funktion von der Periode 1 ist, und zeigt, daß, wenn  $\varphi(x)$  eine ganze transzendente Funktion ist,  $\omega(x)$  so bestimmt werden kann, daß auch f(x) eine ganze transzendente Funktion wird; vgl. Huvwitz, 1., der diesen Satz auf anderem Wege beweist, sowie Appell, 2. und Barnes, 2.

<sup>1)</sup> Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur in dem Integranden die Substitutionen  $e^{2\pi iz} = u$ ,  $e^{2\pi ix} = t$  auszuführen.

14 1. Kap. Begriff der linearen Differenzengleichung und ihrer Integration.

$$f(x+1) = \int_{-i(c-x)}^{c'} \varphi(z) dz - i \int_{-i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x-it) dt}{1 - e^{2\pi t}} + i \int_{i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x+it) dt}{1 - e^{2\pi t}};$$

und da

$$f(x+1) + f(x) = 2f(x) + \varphi(x)$$

ist, so ergibt sich:

$$\begin{split} 2f(x) &= -\varphi(x) + \int_{\varphi(z)}^{\varphi} dz + \int_{\varphi(z)}^{\varphi'} dz + i \int_{i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x+it) - \varphi(x-it)}{1 - e^{2\pi t}} \, dt \\ &+ i \int_{-i(c-x)}^{\infty} \frac{\varphi(x+it) - \varphi(x-it)}{1 - e^{2\pi t}} \, dt \, . \end{split}$$

Hierin kann man aber, da t = 0 kein Pol des Integranden ist, c und folglich auch c' mit x zusammenfallen lassen und erhält so:

Dies ist die von *Plana* (1.) und *Abel* (1.) auf anderem Wege abgeleitete Formel, die zahlreiche Anwendungen zuläßt. 1). So ergibt z. B. die *Taylor* sche Entwicklung (falls ein solche möglich ist):

$$i\left[\varphi(x+it)-\varphi(x-it)\right] = 2\sum_{n=1,2,3,\dots,n} (-1)^n \frac{\varphi^{(2n-1)}(x)t^{2n-1}}{(2n-1)!};$$

setzt man also noch

$$\int_{0}^{\infty} \frac{t^{2n-1} dt}{e^{2\pi t} - 1} = \frac{B_n}{4n},^{2}$$

so folgt aus der Plana-Abelschen Formel die Eulersche Summenformel<sup>3</sup>):

(1) 
$$f(x) = \int \varphi(x) dx - \frac{1}{2} \varphi(x) + \sum_{n=1,2,3} (-1)^{n-1} B_n \frac{\varphi^{(2n-1)}(x)}{(2n)!}.$$

Diese Reihe ist allerdings im allgemeinen divergent; man muß sich daher bei ihrer Benutzung auf eine endliche Anzahl von Gliedern beschränken und den dabei begangenen Fehler für jede Funktion  $\varphi(x)$  besonders abschätzen.<sup>4</sup>)

2) Die Größen  $B_n$  sind die sogenannten Bernoullischen Zahlen.

<sup>1)</sup> Die obige Ableitung rührt ebenfalls von Weber (1.) her; vgl. Kronecker (1.) und  $Lindel\"{o}f$  (1.).

<sup>3)</sup> Euler, Comm. Acad. Petrop. 6 (1732/3), Ausg. 1738, S. 68—97; 8 (1736), Ausg. 1741, S. 3—9, 9—22. C. Maclaurin, A treatise of fluxions (Edingburg 1742), S. 672; vgl. Markoff, 1.; Seliwanoff, 2., Nr. 36—40.

<sup>4)</sup> Das Restglied von Poisson (Paris. Mém. Bd. 6 (1826), 580), Jacobi (Journ für Math. 12 (1834), 263 oder Werke, Bd. 6, 64) und Markoff, 1., S. 121; vgl. Seliwanoff, 2., Nr. 37 u. 38.

#### C. Die Gammafunktion.

Nach diesem Exkurs über die Summen kehren wir zu der allgemeinen Lösung der Gleichung

$$y_{x+1} = p_x y_x$$

zurück; dieselbe lautet

$$y_x = \overline{\omega}_x e^{\sum_{\log p_x}} = \overline{\omega}_x e^{\log \Pi p_x} = \overline{\omega}_x \prod p_x;$$

darin ist  $\overline{\omega}_x = e^{\omega_x}$  eine willkürliche periodische Funktion von x mit der Periode 1 und

$$\prod p_x = p_0 p_1 \dots p_{x-1}.^{1} )$$

Die durch das Symbol  $\Sigma$  ausgedrückte Operation soll künftighin "Summation", die Operation  $\Pi$  dagegen in Anlehnung an einen in der Theorie der Differentialgleichungen gebräuchlichen Ausdruck "Quadratur" genannt werden. — Die Lösung  $\Pi p_x$  ist aber nur eine formale²), da dieselbe zunächst nur für positive ganzzahlige x eine Bedeutung hat und für beliebige x erst in wenigen Fällen funktionentheoretisch untersucht worden ist; zu diesen Fällen gehören hauptsächlich die, in denen  $p_x$  gleich einer Konstanten oder gleich einer rationalen Funktion von x ist.³) Ist  $p_x = a$  (Konstante), so wird

$$y_x = \omega_x a^x$$
.

Wir wenden uns nun dem Falle zu, daß  $p_x$  eine rationale Funktion von x ist, und behandeln zunächst den einfachsten und wichtigsten Fall, auf den der allgemeine sich zurückführen läßt, nämlich  $p_x = x$ ; wir betrachten also die Differenzengleichung

$$(7) y_{x+1} = xy_x.$$

Um für die allgemeine Lösung derselben einen analytischen Ausdruck zu finden, machen wir folgende einfache Bemerkung: Ist

1) Eine Lösung ist auch

$$y_x = \frac{1}{\prod_{r=0}^{\infty} p_{x+r}},$$

falls das unendliche Produkt konvergiert.

- 2) Es gibt auch für lineare Differenzengleichungen  $n^{\mathrm{ter}}$  Ordnung formale Lösungen in Determinantenform, von denen die für Differenzengleichungen erster Ordnung geltende Lösung  $\Pi p_x$  ein Spezialfall ist (Bortolotti, 1.).
  - 3) Außerdem die Lösungen der Gleichungen  $y_{x+1} = a^{q_x} y_x$ :

$$y_x = \prod a^{q_x} = a^{\sum q_x}$$

in den (in B<br/> angegebenen) Fällen, wo $\varSigma q_x$  bekannt ist. 16 1. Kap. Begriff der linearen Differenzengleichung und ihrer Integration.

so ist

$$y_x = y_x^{(1)} y_x^{(2)} \dots y_x^{(n)}$$

eine Lösung der Gleichung

$$y_{x+1} = p_x^{(1)} p_x^{(2)} \dots p_x^{(n)} y_x,$$

was sich sofort durch Multiplikation der Gleichungen

$$y_{x+1}^{(1)} = p_x^{(1)} y_x^{(1)}, \quad y_{x+1}^{(2)} = p_x^{(2)} y_x^{(2)}, \quad \dots, \quad y_{x+1}^{(n)} = p_x^{(n)} y_x^{(n)}$$

ergibt. - Wir betrachten nun die Differenzengleichung

$$y_{x+1} = \frac{nx}{x+n} y_x,$$

worin n eine endliche positive ganze Zahl bedeutet. Da

$$\frac{x}{x+n} = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{x+2} \cdot \cdot \cdot \frac{x+n-1}{x+n}$$

ist und die Gleichung

$$y_{x+1} = \frac{x+k}{x+k+1} \, y_x$$

offenbar die Lösung  $y_x = \frac{1}{x+k}$  besitzt, so ergibt sich aus unserer Bemerkung und den vorhergehenden Auseinandersetzungen als allgemeine Lösung der Gleichung (8):

$$y_x = \omega_x \frac{n^x}{x(x+1)\cdots(x+n-1)},$$

oder auch

(9) 
$$F_n(x) = \omega_x \frac{(n-1)! \, n^x}{x(x+1) \cdots (x+n-1)};$$

darin ist  $\omega_x$  eine periodische Funktion von x mit der Periode 1. Lassen wir nun n unbegrenzt wachsen, so geht für  $\lim n = \infty$  die Gleichung (8) in (7) über, deren allgemeine Lösung daher lautet:

(10) 
$$F(x) = \omega_x \Gamma(x),$$
 worin

(11) 
$$\Gamma(x) = \lim_{n = \infty} \frac{(n-1)! \, n^x}{x(x+1) \cdots (x+n-1)}$$

ist. Dieses unendliche Produkt, welches auch in der Form

$$\Gamma(x) = \frac{1}{x} \prod_{r=1}^{\infty} \frac{(r+1)^x}{r^{x-1}(x+r)} = \frac{1}{x} \prod_{r=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{r}\right)^x}{1 + \frac{x}{r}}$$
$$\left(\Gamma(x+1) = \prod_{r=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{r}\right)^x}{1 + \frac{x}{r}}\right)^{1}$$

geschrieben werden kann, ist zuerst von Euler<sup>2</sup>) in die Analysis eingeführt, später aber von Gauβ3) wiedergefunden und genauer untersucht worden. Gaueta gebraucht den Ausdruck

$$\Pi(x) = \lim_{n = \infty} \frac{n! \, n^x}{(x+1) \, (x+2) \cdots (x+n)} \quad (= \Gamma(x+1))$$

und beweist die Konvergenz dieses unendlichen Produktes für alle reellen Werte von x, die nicht negative ganze Zahlen sind. Die Bezeichnung  $\Gamma(x)$  und der daraus entspringende Name "Gammafunktion" rührt von Legendre\*) her. — Aus (11) ergibt sich

$$\Gamma(1) = 1,$$

und daher aus der Gleichung (7) für alle positiven ganzzahligen p:

$$\Gamma(p) = (p-1)! \quad (= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)).$$

Ferner folgt aus (11), daß  $\Gamma(x)$  in 0 und den negativen ganzen Zahlen einfache Pole besitzt und das Residuum für x = -p:

$$\lim_{x=-p} (x+p) \Gamma(x) = \lim_{n=\infty} \frac{(-1)^p}{p!} \frac{(n-p)(n-p+1)\cdots(n-1)}{n^p} = \frac{(-1)^p}{p!}$$
 ist.<sup>5</sup>)

Wir geben noch eine zweite Lösung der Differenzengleichung (7) in Form eines bestimmten Integrales, welche ebenfalls von Euler 6) herrührt, und benutzen zu diesem Zwecke die Methode von Laplace 7): Wir setzen in Gleichung (7)

$$y_x = \int_a^b t^{x-1} f(t) \, dt,$$

worin die Grenzen a und b noch passend zu bestimmen sind; dann erhalten wir

(12) 
$$\int_{a}^{b} t^{x} f(t) dt - x \int_{a}^{b} t^{x-1} f(t) dt = 0.$$

3) Gauß, 1., D. A., S. 37-38. 4) Legendre, 1., S. 476. 5) Vgl. Nielsen, 3., S. 13.

6) Euler, z. B. 2b., Bd. I, Sect. 1, Kap. VII u. IX, u. Bd. IV; Legendre, 1.

7) Laplace, 1.; vgl. z. B. Boole, 1.

<sup>1)</sup> Euler, 1., S. 1; 2a., S. 834; 2b. (2. Aufl.), Bd. IV, S. 105. Gauß, 1., Deutsche Ausgabe, S. 32. 2) Euler, 1., S. 2.

Durch partielle Integration folgt aber

$$x \int_{a}^{b} t^{x-1} f(t) dt = \left[ t^{x} f(t) \right]_{a}^{b} - \int_{a}^{b} t^{x} f'(t) dt;$$

also ergibt sich aus (12):

$$\int_{a}^{b} t^{x} (f(t) + f'(t)) dt - [t^{x} f(t)]_{a}^{b} = 0.$$

Diese Gleichung wird erfüllt durch

$$f'(t) + f(t) = 0$$
,  $[t^x f(t)]^b = 0$ .

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt  $f(t) = \omega e^{-t}$ , wo  $\omega$  von t unabhängig ist, dagegen x enthalten kann; aus der zweiten Gleichung ergeben sich unter der Voraussetzung, daß x positiv ist, die Grenzen a = 0 und  $b = \infty$ . Die allgemeine Lösung von (7) lautet also:

$$y_x = \omega_x \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt, \quad (x > 0),$$

wo  $\omega_x$  nach früherem eine willkürliche periodische Funktion von x mit der Periode 1 ist. — Die beiden Partikularlösungen der Differenzengleichung (7):

$$\Gamma(x)$$
 (Gl. (11)) und  $J(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ 

(das sogenannte zweite *Euler* sche Integral) können sich nach dem Vorhergehenden nur durch eine Funktion  $\omega_x$  unterscheiden, die der Bedingung  $\omega_{x+1} = \omega_x$  genügt; wir wollen zeigen, daß  $\omega_x = 1$ , d. h. für positive x genau

(13) 
$$\Gamma(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$
 ist. 1)

$$\Gamma(x) = \int_{0}^{1} \left(\log \frac{1}{z}\right)^{x-1} dz \quad (x > 0).$$

Setzt man ferner in (13)  $t=e^z$ , so ergibt sich die Integraldarstellung:

$$\Gamma(x) = \int_{-e^{-e^{z}}}^{+\infty} e^{zx} dz,$$

welche Gauβ (1., D. A., S. 82) als die beste Definition der Gammafunktion bezeichnet; vgl. Nielsen, 3., S. 145.

<sup>1)</sup> Schlömilch, 1., S. 242—243; einen anderen Beweis gab Pringsheim (Math. Ann. 31 (1888), 459); der Beweis von  $Gau\beta$  (1., D. A., S. 40) ist nicht streng; vgl. Nielsen, 3., § 57. Nach den Angaben von Pringsheim (l. c. S. 458) und Nielsen (3., S. 145, Anm. 1) kommt die Integralform (13) für  $\Gamma(x)$  nicht früher als bei Poisson (Journ. de l'Éc. Polytechn., cah. 19, 477 (1823)) vor. — Setzt man in (13)  $t = -\log z$ , so erhält man die Eulersche Integraldarstellung von  $\Gamma(x)$ :

Für beliebige positive t und p besteht die Ungleichung

$$e^{\frac{t}{p}} > 1 + \frac{t}{p}$$

woraus folgt:

$$e^t > \left(1 + rac{t}{p}
ight)^p, \quad e^{-t} < rac{1}{\left(1 + rac{t}{p}
ight)^p}.$$

Da ferner für positive t und reelle x die Potenz  $t^{x-1}=e^{(x-1)\log t}$ , wenn man den reellen "Hauptwert" des Logarithmus nimmt, immer positiv bleibt, so ist

$$0 < J(x) < \int_{0}^{\infty} \frac{t^{x-1} dt}{\left(1 + \frac{t}{p}\right)^{p}},$$

oder, wenn man die Substitution  $1 + \frac{t}{p} = \frac{1}{u}$  anwendet,

$$0 < J(x) < p_0^x \int_0^1 u^{p-x-1} (1-u)^{x-1} du. \, ^1)$$

Nimmt man nun die beliebige positive Größe p = n + x, wo n eine beliebige positive ganze Zahl bedeutet, so ist nach einer bekannten Integralformel<sup>2</sup>):

$$\int_0^1\!\!u^{n-1}(1-u)^{x-1} = \frac{(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} \quad (x>0);$$

also

$$0 < J(x) < (n+x)^x \frac{(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)}.$$

Andererseits ist, da der Integrand in J(x) positiv bleibt,

$$J(x) > \int_{0}^{t} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Nun ist aber für t < n:

$$e^{-\frac{t}{n}} > 1 - \frac{t}{n}, \quad e^{-t} > \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n,$$

und daher

$$J(x) > \int_{0}^{x} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^{n} t^{x-1} dt;$$

<sup>1)</sup> Das ist das "erste *Euler* sche Integral" (*Euler*, **2**b., Bd. I, 213—247; Bd. IV, 78—354); diese Bezeichnungen rühren von *Legendre* (1.) her.

<sup>2)</sup> Gauß, 1., D. A., S. 39; vgl. z. B. Schlömilch, Compendium der höheren Analysis, 5. Aufl. (1881), Bd. I, 412.

durch die Substitution  $1 - \frac{t}{n} = u$  wird daraus:

$$J(x) > n^x \int_0^1 u^n (1-u)^{x-1} du,$$

d. h. nach der obigen Integralformel:

$$J(x) > n^x \frac{n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

Es ist also

$$\frac{J(x)}{\left(1+\frac{x}{n}\right)^x} < \frac{(n-1)!}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} < \left(1+\frac{x}{n}\right)J(x).$$

Durch den Übergang zur Grenze für unendlich wachsende n ergibt sich aus diesen Ungleichungen

$$\Gamma(x) = J(x).$$

Die allgemeine Lösung der Differenzengleichung (7) lautet also:

$$y_x = \omega_x \Gamma(x),$$

worin  $\omega_x$  eine periodische Funktion von x mit der Periode 1 bedeutet und  $\Gamma(x)$  nunmehr entweder durch den Ausdruck (11) oder (13) bestimmt ist; der erstere hat den Vorzug, für alle von 0 und negativen ganzen Zahlen verschiedenen x Geltung zu besitzen, während der zweite nur für positive Werte von x gilt. 1)

Bestimmt man eine Partikularlösung der Gleichung (7) in der unter A angegebenen Weise dadurch, daß  $y_x$  im Intervall  $0 \le x < 1$  gleich einer vorgeschriebenen Funktion  $\varphi(x)$  sein soll, so kann die periodische Funktion  $\omega(x)$  bei geeigneter Wahl von  $\varphi(x)$  in ihrem ganzen Verlaufe durch eine Fouriersche Reihe ausgedrückt werden; es ist nämlich für  $0 \le x < 1$ :

$$\omega(x)\Gamma(x) = \varphi(x)$$
, d. h.  $\omega(x) = \frac{\varphi(x)}{\Gamma(x)}$ .

1) Ist n eine endliche, nicht negative ganze Zahl, so gilt für -n-1 < x < -n die Formel von Cauchy (Exercices de Math. II, 92 (1827); vgl. Nielsen, 3., § 58):

$$\Gamma(x) = \int\limits_0^\infty (e^{-t} - \varphi_n(t)) \, t^{x-1} \, dt, \quad \left(\varphi_n(t) = \sum_{r=0}^n \frac{(-1)^r \, t^r}{r!}\right).$$

Ferner existiert folgende, nach Schläfli (Math. Ann. 3 (1871), 148) zuerst von Weierstra $\beta$  gefundene allgemein gültige Integraldarstellung:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{W}^{\bullet} e^{t} t^{-x} dt;$$

darin bezeichnet W einen Integrationsweg, welcher von  $-\infty$  ausgehend sich unterhalb der Achse der negativen Zahlen hinzieht, den Anfangspunkt rechtläufig umkreist und dann oberhalb derselben Achse nach  $-\infty$  zurückkehrt (vgl. Nielsen, 3, § 59).

Wählt man nun  $\varphi(0)$  endlich und unseren früheren Auseinandersetzungen gemäß

$$\varphi(1) = [x \varphi(x)]_{x=0} = 0$$
, z. B.  $\varphi(x) = (x-1) \psi(x)$ ,

wo  $\psi(0)$  und  $\psi(1)$  endlich ist, so wird, da  $\Gamma(0) = \infty$ ,  $\Gamma(1) = 1$  war,  $\omega(1-0) = \omega(0) = 0$  (vgl. Fig. 1, S. 6), und es ist daher  $\omega(x)$  für alle Werte von x durch die Fouriersche Reihe (3) bestimmt, worin

$$a_k = 2\int\limits_0^1\!\!\frac{\varphi\left(u\right)}{\Gamma\left(u\right)}\cos\,2\,k\,\pi\,u\,d\,u\,,\quad b_k = 2\int\limits_0^1\!\!\frac{\varphi\left(u\right)}{\Gamma\left(u\right)}\sin\,2\,k\,\pi\,u\,d\,u$$

ist; hierbei wird der Verlauf der Gammafunktion im Intervall 0 bis 1 als bekannt vorausgesetzt.

Man kann sich die Frage vorlegen: Für welche Partikularlösungen wird die periodische Funktion  $\omega(x)$  eine wirkliche Konstante, z. B. gleich 1? Für diese Lösung ist die vorgeschriebene Funktion  $\varphi(x)$  selber gleich  $\Gamma(x)$ , so daß bereits bei der Festsetzung der Anfangsbedingung der Verlauf der Gammafunktion im Intervall 0 bis 1 als bekannt vorausgesetzt werden muß. Um nun diese Lösungen auch ohne Kenntnis dieses Verlaufes charakterisieren zu können, wollen wir noch eine zweite Art auseinandersetzen, eine solche Partikularlösung der Gleichung (7) festzulegen; dadurch wird gleichzeitig für diesen besonderen Fall eine (wie wir sehen werden 1), praktisch anwendbare) Methode gewonnen, durch eine "Anfangsbedingung", die hier in Form einer Grenzbedingung auftritt, die willkürliche periodische Funktion  $\omega(x)$  zu bestimmen. Wir suchen nämlich diejenige Partikularlösung  $u_x$  der Gleichung (7), für welche die Grenzbedingung

(14) 
$$\lim_{n=\infty} \frac{u_{x+n}}{(n-1)! \, n^x} = 1$$

für alle Werte von x im Intervall 0 bis 1 erfüllt ist. Nun ist aber 2)

$$\frac{u_{x+n}}{(n-1)! \, n^x} = \frac{x(x+1) \cdot \cdot \cdot (x+n-1) \, u_x}{(n-1)! \, n^x};$$

also

$$\lim_{n=\infty} \frac{u_{x+n}}{(n-1)! \, n^x} = u_x \lim_{n=\infty} \frac{x(x+1) \cdots (x+n-1)}{(n-1)! \, n^x},$$

d. h.

$$\lim_{n=\infty} \frac{u_{x+n}}{(n-1)! \, n^x} = \frac{u_x}{\Gamma(x)} = 1^{-8} ) \quad (0 \le x < 1).$$

Für die Partikularlösung  $u_x$ , die der Grenzbedingung (14) genügt, ist also — zunächst für  $0 \le x < 1$ , aber, da  $\omega(x)$  eine periodische

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap., III, zweite Anwendung. 2) Vgl. Nielsen, 3., S. 12. 3) Nimmt man allgemeiner a statt 1, so ergibt sich  $u_x = a \Gamma(x)$ .

Funktion von der Periode 1 ist, für alle x — die willkürliche periodische Funktion  $\omega(x) = 1$ , d. h.  $u_x = \Gamma(x)^{-1}$ ), und wir sehen, daß in der Tat diese Grenzbedingung imstande ist, die Festlegung des Ver-

laufes von  $u_x$  im Intervall 0 bis 1 zu ersetzen. 2)

Wir erwähnen noch eine dritte Lösungsmethode der Differenzengleichung (7)<sup>3</sup>): Ist  $y_x$  eine differenzierbare Lösung derselben, so genügt  $v_x = \frac{d \log y_x}{dx}$  der Differenzengleichung

$$v_{x+1} - v_x = \frac{1}{x}$$
, (formale Lösung:  $r_x = \sum_{x=1}^{n} c_x + \omega_x$ ).

und diese Gleichung wird offenbar befriedigt durch

$$v_x = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+r}\right) + \omega_r + (\omega_{r+1} - \omega_r). \quad .$$

Für  $\omega_x = -C$ , worin

$$C = \lim_{n \to \infty} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \log n \right) = 0.5772156649 \dots$$

die sogenannte Eulersche Konstante<sup>4</sup>) bedeutet, ergibt sich insbesondere

(15) 
$$\Psi(x) = -C + \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+r} \right) = \frac{d \log f(x)}{dx} = \frac{f(x)}{f(x)}$$

Mittels der Funktion  $\Psi(x)$  und ihrer Ableitungen kann die Tabelle der unter B. angegebenen Summationen erweitert werden: es ist nämlich

(m) 
$$\sum_{r} \frac{1}{r} - \Psi(r) + \omega_{r};$$

und allgemein für positive ganzzahlige k

Durch die Formeln (m) und en ist man in den Stand Gesetzt, die Summation einer beliebigen rationalen Fraktion mittels Partial-

Weierstraβ, 1., S. 36; implizite bereits bei Grugh, 1., Act. 32, 64 (47).

<sup>2)</sup> Eine dritte Art der eindentigen Festlegung einer Partikularbesamt durch "Anfangsbedingungen", die aber komplexe Werte von x in Betracht zieht, findet sich bei Scheefer, 1., und Mellin, 3.

<sup>3)</sup> Nielsen, 3., § 1-4; vgl. 10. Kap., 1, D, 1.

<sup>4)</sup> Euler, 2n., S. 144 (1755) u. Comment Acad. Petrop. Bd VII, 157 (1740); weitere Literatur siehe bei Nicken, 3., § 2.

bruchzerlegung und gliedweiser Summation auszuführen.<sup>1</sup>) Besonders einfach gestaltet sich die Summation von

$$\frac{f(x)}{(x-a)(x-a-1)\cdots(x-a-p)},$$

worin f(x) eine ganze rationale Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades ist<sup>2</sup>); man braucht nur f(x) nach der bereits erwähnten Newtonschen Interpolationsformel zu entwickeln:

$$f(x) = f(a) + \frac{x-a}{1} \Delta f(a) + \frac{(x-a)(x-a-1)}{1 \cdot 2} \Delta^2 f(a) + \cdots + \frac{(x-a)(x-a-1)\cdots(x-a-(n-1))}{1 \cdot 2 \cdots n} \Delta^n f(a),$$

dann jedes Glied einzeln durch den Nenner  $(x-a)(x-a-1)\cdots(x-a-p)$  zu dividieren und mittels der Formeln (a) (falls n>p), (b), (f) und (m) zu summieren. — Die Funktionen  $\Psi(x)$  und  $\Psi'(x)$  spielen eine gewisse Rolle in der mathematischen Physik; es sind daher Tafeln für diese Funktionen berechnet worden.<sup>3</sup>)

Der Ausdruck (15) für  $\Psi(x)$  führt nun in Verbindung mit der Anfangsbedingung  $\Gamma(1) = 1$  auf die neue Produktdarstellung

$$\frac{1}{\Gamma(x+1)} = e^{cx} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}};$$

dieselbe wurde zuerst von  $Schlömilch^4$ ) und kurz nachher von  $Newman^5$ ) gefunden; aber erst  $Weierstra\beta^6$ ) hat ihre funktionentheoretische Bedeutung klar erkannt und sie zum Ausgangspunkte für seine Zerlegung ganzer transzendenter Funktionen in Primfunktionen gemacht.

Da die Gammafunktion für die Theorie der linearen Differenzengleichungen von fundamentaler Bedeutung ist, so sollen hier noch kurz ihre wichtigsten Eigenschaften zusammengestellt werden ?): Die Funktion  $\Gamma(z)$  hat, wie wir bereits sahen, in 0 und den negativen ganzen Zahlen einfache Pole, ist aber sonst in der ganzen z-Ebene eine endliche, eindeutige analytische Funktion der komplexen Variablen z, welche wie die Exponentialfunktion nirgends verschwindet und den wesentlich singulären Punkt  $z=\infty$  besitzt, so daß  $\frac{1}{\Gamma(z)}$  eine ganze

<sup>1)</sup> W. 2) Vgl. Markoff, 1.; W.

<sup>3)</sup> Für  $\Psi(x+1)$  von  $Gau\beta$ , 1., D. A., S. 52—54 (der übrigens diese Funktion mit  $\Psi(x)$  bezeichnet) und Knar, Grunert Archiv, 43, 168 (1865); für  $\Psi'(x+1)$  und dessen reziproken Wert von Emde, Elektrotechnik u. Maschinenbau, 24, 996 (Wien 1906), der auch Kurven aller dieser Funktionen gezeichnet hat ("Funktionentafeln mit Formeln und Kurven" von Jahnke und Emde, Leipzig 1909, S. 30).

<sup>4)</sup> Schlömilch, 2. 5) Cambridge and Dublin math. Journ. 3, 57-60 (1848).

<sup>6)</sup> Weierstraß, 2., S. 15.

<sup>7)</sup> Nielsen, 3.; Pascal, Repertorium der höheren Mathematik, D. A., I (Analysis), Kap. XVIII, § 54.

transzendente Funktion mit einfachen Nullstellen in 0 und den negativen ganzen Zahlen ist. — Die Funktion  $\Gamma(z)$  läßt sich in die Summe zweier anderen Funktionen zerlegen:

$$\Gamma(z) = P(z) + Q(z),$$

worin

$$P(z) = \int_{0}^{1} e^{-t} t^{z-1} dt, \quad Q(z) = \int_{1}^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

ist; Q(z) ist eine ganze transzendente Funktion, während P(z) einfache Pole besitzt. Für Q(z) besteht die Entwickelung

$$Q(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots,$$

worin

$$c_n = \frac{1}{n!} \left[ \frac{d^n Q(z)}{dz_n} \right]_{z=0} = \frac{1}{n!} \int_{1}^{\infty} e^{-t} (\log t)^n \frac{dt}{t}$$

ist; für P(z) gilt der Ausdruck

$$P(z) = \frac{1}{z} - \frac{1}{1!(z+1)} + \frac{1}{2!(z+2)} - \cdots,$$

welcher die einfachen Pole von  $\Gamma(z)$  klar erkennen läßt. 1)

Sehr nützlich für die Berechnung der Gammafunktion ist die leicht zu beweisende *Euler* sche Formel

$$\Gamma(x)\,\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin\pi x}^{\,\,2} \Big( \text{für } x = \frac{1}{2} \colon \ \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt[4]{\pi} \Big)$$

sowie das berühmte Gaußsche Multiplikationstheorem

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(x + \frac{k}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2} - nx} \Gamma(nx),^{3}$$

von dem wir im 2. Kap., III aus der Theorie der Differenzengleichungen heraus einen neuen Beweis geben. Legendre<sup>4</sup>) und Hoppe<sup>5</sup>) haben gezeigt, wie man mittels dieser Formeln in Verbindung mit der Gleichung  $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$  die Intervalle, für welche man die Gammafunktion nur zu berechnen braucht, um ihren Gesamtverlauf zu erhalten, beträchtlich einschränken kann; Landau<sup>6</sup>) hat sogar bewiesen, daß die Gesamtlänge dieser Intervalle, deren Anzahl endlich ist, beliebig klein gemacht werden kann. — Numerische Tafeln für  $\log \Gamma(x+1)$ 

<sup>1)</sup> Vgl. 10. Kap., I, B, 5., auch wegen der Literaturangaben.

<sup>2)</sup> Euler, 2<sup>b</sup>, IV, 105 (1794); Novi Comment. Acad. Petrop. 16, 136 ([1771] 1772).

<sup>3)</sup> Gauß, 1., Art. 26; für n = 2 Legendre, 1., S. 485.

<sup>4)</sup> Legendre, 3., II, Art. 118.

<sup>5)</sup> Hoppe, Journ. für Math. 40, 152—154 (1850). 6) Landau, 1.

rühren her von  $Legendre^1$ ) und  $Gau\beta^2$ ), für  $\log \frac{\Gamma(x)}{2\pi}$  von  $Bessel^3$ ), der auch die erste graphische Darstellung der Gammafunktion geliefert hat4); die in Fig. 3 wiedergegebene Darstellung ist dem bereits zitierten Buche von Jahnke und Emde ent-

nommen<sup>5</sup>), in welchem man auch vierstellige Tafeln für  $\Gamma(x+1)$ ,  $\log \Gamma(x+1)$  und  $\Psi(x+1)$ sowie dreistellige Tafeln für  $\Psi(x+1)$  und

 $1: \Psi(x+1)$  findet.<sup>6</sup>)

 $H\ddot{o}lder$  hat, eine Bemerkung von Weierstraß ausführend, bewiesen, daß die Gammafunktion keiner algebraischen Differentialgleichung genügen kann, und Barnes<sup>8</sup>) hat diesen Beweis auf die Lösungen linearer Differenzengleichungen erster Ordnung ausgedehnt, deren Koeffizienten rationale Funk-Dadurch ist gezeigt, daß die tionen sind.



Fig. 3. Die Gammafunktion.

linearen Differenzengleichungen wesentlich neue transzendente Funktionen definieren.

Wir sind nunmehr imstande, mittels der Gammafunktion die allgemeine Lösung der Differenzengleichung

$$y_{x+1} = R(x)y_x,$$

worin R(x) eine rationale Funktion von x ist, anzugeben: es sei

$$R(x) = a \frac{(x - a_1)(x - a_2) \dots (x - a_p)}{(x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_q)},$$

worin auch mehrere  $a_i$  oder  $b_i$  einander gleich sein können; dann ist nach einer früheren Bemerkung<sup>9</sup>):

$$y_x = \omega_x a^x \frac{\Gamma(x - a_1) \Gamma(x - a_2) \dots \Gamma(x - a_p)}{\Gamma(x - b_1) \Gamma(x - b_2) \dots \Gamma(x - b_q)} \cdot {}^{16}$$

Auch hier kann die eindeutige Festlegung einer Partikularlösung ent-

2)  $Gau\beta$ , 1., D. A., S. 52-54 (für  $\Psi(x+1) \log \Gamma(x+1)$  von x=0 bis 1

m. d. Interv. 0,01 auf 20 Dezimalen).

4) l. c. S. 351; weniger ausführlich Schenkel, Diss. Bern 1894.

5) l. c. S. 29.

-

7) Hölder, 1.; vgl. Nielsen, 3., Kap. VIII.

<sup>1)</sup> Legendre, 1., S. 508-509 (von x = 0 bis 0,5 mit dem Intervall 0,005 auf 7 Dezimalstellen); 2., I (1811), 302-306 u. II (1817), 83-95; 3., II (1826), 490 bis 499 (von x = 0 bis 1 m. d. Interv. 0,001 auf 7 bzw. 12 Stellen).

<sup>3)</sup> Abhandlungen II (1812), 342-352 (von x=1 bis 2,05 m. d. Interv. 0,01 auf 10 Stellen).

<sup>6)</sup> l. c. S. 30 für  $\log \Gamma(x+1)$  u.  $\Psi(x+1)$  von x=0 bis 1 m. d. Interv. 0,01; S. 31 für  $\Psi(x+1)$  von x=0 bis 10 (Intervall 1) sowie für  $\Gamma(x+1)$ ,  $\Psi'(x+1)$  u.  $1:\Psi'(x+1)$  von x=0 bis 1 mit dem Intervall 0.05.

<sup>10)</sup> Mellin, 1. 9) S. 16. 8) Barnes, 1.

weder durch Vorschreiben des Verlaufes derselben im Intervall () inklusive bis 1 exklusive (vgl. Abschn. A) oder durch eine Grenzbedingung von der Form (14) bewirkt werden. (14)

Wegen der mannigfachen Reihenentwickelungen für die Funktionen  $\Gamma(x)$ , log  $\Gamma(x)$  und  $\Psi(x)$  sowie für die Produkte von Gammafunktionen vergleiche man das 10. Kap., I, A u. B.

## D. Homogene lineare Differenzengleichungen beliebiger Ordnung, deren Koeffizienten rationale Funktionen sind. 2)

Nach diesen Vorbereitungen betrachten wir nun die homogene lineare Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung

(16) 
$$P_x^{(0)} y_{x+n} + P_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + P_x^{(n)} y_x = 0,$$

worin  $P_x^{(0)}$ ,  $P_x^{(1)}$ ,  $\cdots$ ,  $P_x^{(n)}$ , rationale Funktionen von x sind, die ohne Beschränkung der Allgemeinheit als ganze rationale Funktionen vorausgesetzt werden können. Auch hier definieren wir ähnlich wie in A eine Partikularlösung  $y_x$  der Gleichung (16) folgendermaßen: "Es soll im Intervall 0 inklusive bis n exklusive  $y_x = \varphi(x)$  sein, wo  $\varphi(x)$  eine willkürlich vorgeschriebene eindeutige Funktion von x bedeutet." Wir behaupten, daß dann  $y_x$  bei geeigneter Wahl der "Anfangsfunktion"  $\varphi(x)$  für alle endlichen Werte von x eindeutig bestimmt ist.

Um  $y_x$  zunächst für *positive* x zu untersuchen, machen wir, um die linke Seite der Gleichung (16) von  $P_x^{(0)}$  zu befreien, falls

$$P_x^{(0)} = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_r)^3$$

ist, die Substitution

(17) 
$$y_x = \frac{u_x}{\Gamma(x-a_1-n+1)\Gamma(x-a_2-n+1)\dots\Gamma(x-a_r-n-1)}$$
;

dann resultiert nach Multiplikation der beiden Seiten von 16) mit  $\Gamma(x-a_1) \Gamma(x-a_2) \dots \Gamma(x-a_r)$  für  $u_x$  eine Gleichung von der Form

(18) 
$$u_{x+n} + p_x^{(1)} u_{x+n-1} + \cdots + p_x^{(n)} u_x = 0.$$

worin  $p_x^{(1)}, \ldots, p_x^{(n)}$  ganze rationale Funktionen von x sind.

Um nun für die zur Lösung  $y_x$  gehörige "Anfangsfunktion"  $q_{\perp}(x)$  eine geeignete Wahl zu treffen, gehen wir von der (Heichung  $\perp 18$ ) aus und wählen die zu der entsprechenden Lösung  $u_x$  gehörige An

<sup>1)</sup> Mellin, 1.

<sup>2)</sup> Wallenberg, 6.; vgl. Lacroix, 1., § 418-420; Markoff, 1. für komplexe Variable Pincherle (u. Amaldi), 9., Kap. X.

<sup>3)</sup> Der Koeffizient von  $x^F$  darf gleich 1 vorausgesetzt werden; mehrere der — ev. komplexen — Größen  $a_i$  können einander gleich sein.

fangsfunktion  $\psi(x)$  im Intervall 0 bis n (inklusive) eindeutig, endlich und stetig; dann ist auch die nach (17) mit  $\psi(x)$  durch die Gleichung

$$\varphi(x) = \psi(x) : \prod_{k=1}^r \Gamma(x - a_k - n + 1)$$

verbundene Funktion  $\varphi(x)$  in dem angegebenen Intervall eindeutig, endlich und stetig, da die eindeutige analytische Funktion  $1:\Gamma(z)$  für keinen endlichen Wert von z unendlich groß wird. — Aus (18) ergibt sich nun für jeden nicht negativen Wert von x ein bestimmter endlicher Wert von  $u_x$ : Es ist nämlich  $u_x=\psi(x)$  für  $0\leq x< n$ , während man für jeden Wert von x, der  $\geq n$  ist, d. h. für  $x=m+\alpha$   $m\geq n$  die größte in x enthaltene ganze Zahl,  $0\leq \alpha<1$ ) den zugehörigen Wert von  $u_x$  sukzessive aus den Gleichungen

(18\*) 
$$u_{n+k+\alpha} + p_{k+\alpha}^{(1)} u_{n+k+\alpha-1} + \dots + p_{k+\alpha}^{(n)} u_{k+\alpha} = 0$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

inear durch  $u_{\alpha}=\psi(\alpha),\ u_{\alpha+1}=\psi(\alpha+1),\ \dots,\ u_{\alpha+n-1}=\psi(\alpha+n-1)$  zusdrücken kann; da die  $p_x^{(i)}$  ganze rationale Funktionen von x sind and  $\psi(x)$  im Intervall 0 bis n endlich ist, so sind auch alle diese Werte von  $u_x$  endlich (einige ev. gleich Null).

Um die einzig möglichen Unstetigkeiten von  $u_x$  bei x=n (und laher auch in den "kongruenten" Punkten  $x=2n,\ 3n,\ldots$ ) zu verneiden, muß man es so einzurichten suchen, daß  $u_n=\psi(n)$  wird, also, da

$$\begin{split} u_{\boldsymbol{n}} &= - \ p_{\boldsymbol{0}}{}^{(1)} u_{\boldsymbol{n}-1} - p_{\boldsymbol{0}}{}^{(2)} u_{\boldsymbol{n}-2} - \dots - p_{\boldsymbol{0}}{}^{(n)} u_{\boldsymbol{0}} \\ &= - \left[ p_{\boldsymbol{0}}{}^{(1)} \psi(\boldsymbol{n}-1) + p_{\boldsymbol{0}}{}^{(2)} \psi(\boldsymbol{n}-2) + \dots + p_{\boldsymbol{0}}{}^{(n)} \psi(\boldsymbol{0}) \right] \end{split}$$

st,

$$\psi(n) = -\left[p_0^{(1)}\psi(n-1) + p_0^{(2)}\psi(n-2) + \dots + p_0^{(n)}\psi(0)\right]$$

vählen, was stets leicht zu erreichen ist: man hat nur, falls  $\psi(x)$  liese Bedingung nicht schon erfüllen sollte, statt  $\psi(x)$  die Anfangsunktion  $f(x) = \psi(x) - a$  zu nehmen, worin

$$a = \frac{\psi(n) + p_0^{(1)}\psi(n-1) + \dots + p_0^{(n)}\psi(0)}{1 + p_0^{(1)} + p_0^{(2)} + \dots + p_0^{(n)}}$$

st; wenn

$$1 + p_0^{(1)} + p_0^{(2)} + \dots + p_0^{(n)} = 0$$

st, wählt man am besten  $\psi(x)$  als periodische Funktion mit der 'eriode 1 oder  $\psi(x) = a + bx(x-1)\cdots(x-n)$ .

Vermöge der Beziehung (17) ist nunmehr auch die der Funktion  $u_x$  entsprechende Partikularlösung  $y_x$  der Gleichung (16) für alle ositiven Werte von x (inklusive 0) eindeutig, endlich und stetig.

<sup>1)</sup> Vgl. auch 2. Kap., II, A.

Um den Verlauf von  $y_x$  auch für megatire Werte von x zu untersuchen, machen wir, um die Gleichung (16) von  $P_a(x)$  zu befreien, falls (nach Division der Gleichung 16 durch einen konstanten Faktor)

4

$$P_x^{(n)} = \prod_{i=1}^n (x - b_i)$$

ist, die Substitution

(19) 
$$y_x = \prod_{k=1}^s \Gamma(x - b_k) \cdot r_x;$$

dann geht die Gleichung (16) nach Division durch  $P_x = \prod_{k \geq 1} \Gamma(x - b_k)$  über in

$$(20) q_x^{(0)} v_{x+n} + q_x^{(1)} v_{x+n-1} + \dots + q_x^{(n-1)} r_{x+1} - r_x = 0$$

worin die  $q_x^{(i)}$  ganze rationale Funktionen von x sind.

Im Intervall 0 bis n (inklusive) ist die der Lösung  $y_1$  von (16) bzw. der Lösung  $u_x$  von (18) entsprechende Lösung  $r_x$  von (20) gleich  $\chi(x)$ , wo nach (19) und (17)

$$\chi(x) = \prod_{k=1}^{q(x)} \lceil (x-b_k) - \prod_{k=1}^{q(x)} \lceil (x-a_k) - a_k - a_k \rceil - h_k$$

ist, so daß auch  $\chi(x)$  in dem angegebenen Intervall eindeutig, endlich und stetig ist.

Nun läßt sich wieder  $r_x$  für jeden negativen Wert von x = -m + a, m positive ganze Zahl,  $0 \le e \le 1$ ) sukzessive aus den Gleichungen

(20\*) 
$$q_{n-k}^{(0)} v_{n+n-k} + q_{n-k}^{(1)} r_{n+n-k-1} + \cdots + q_{n-k}^{(n-k)} r_{n-n-1} + r_{n-n-1}^{(n-k)} r_{n-n-1}^{(n-k)} + r_{n-n-1}^{(n-k)} r_{n-n-1}^{(n-k)} + r_{n-n-k-1}^{(n-k)} r_{n-n-1}^{(n-k)} + r_{n-n-k-1}^{(n-k)} r_{n-n-k-1}^{(n-k)} + r_{n-n-k-1}^{(n-k)} r_{n-n-k-1$$

linear durch  $v_a = \chi(a)$ ,  $r_{a+1} = \chi(a-1)$ , ...,  $r_{a+1} = \chi(a-1)$  ausdrücken, und da  $\chi(x)$  im Intervall 0 bis n eindeutig, endlich and stetig ist, so entspricht jedem (negativen) Wert von x ein militarrange Wert von  $v_x$  (der eventuell Null sein kann); ferner übersicht man sofort, daß  $v_x$  für negative x nirgends, auch nicht in den Punkten -0, -n, -2n, ..., unstetig wird. — Dagegen kann hier y, in den Punkten  $x = b_k - m^2$ )  $(k = 1, 2, \ldots, s; m = 0, 1, 2, \ldots)$  ennerdlich werden, ja auch unbestimmt von der Form  $\chi_x(x)$  wählt man jedoch  $\psi(x)$  und daher auch  $\chi(x)$  als analytische Funktion von x, die im

<sup>1)</sup> Da wir  $\psi(n) = u_n$  gemacht hatten.

<sup>2)</sup> Nur die reellen  $b_k$  kommen für uns in Betracht and nur die Panate  $b_k - m < 0$ .

Intervall 0 bis n keinen wesentlich singulären Punkt besitzt, so kann diese Unbestimmtheit stets gehoben werden. Dieser Übelstand kann aber auch dadurch vermieden werden, daß man von vornherein nicht die Lösung  $y_x$ , sondern die Funktion

$$\eta_x = \prod_{k=1}^{s} \sin 2\pi (x - b_k) \cdot y_x$$

betrachtet, welche ebenfalls eine Lösung der Gleichung (16) darstellt, da der Faktor von  $y_x$  eine periodische Funktion von x mit der Periode 1 ist (natürlich multiplizieren sich auch die Anfangsfunktionen  $\varphi(x)$  bzw.  $\psi(x)$  und  $\chi(x)$  mit diesem Faktor). Da die Funktion

$$\prod_{k=1}^{s} \sin 2\pi (x-b_k) \Gamma(x-b_k)$$

für alle endlichen Werte von x endlich bleibt, so haben wir in  $\eta_x$  eine Partikularlösung der vorgelegten Gleichung (16) gewonnen, welche für alle endlichen Werte von x eindeutig, endlich und stetig ist.

Wir haben gefunden, daß für eine homogene lineare Differenzengleichung, deren Koffizienten rationale Funktionen sind, stets Partikularlösungen existieren, die durch ihre Anfangsfunktion vollständig in eindeutiger Weise bestimmt sind, insofern - unter Voraussetzung der Kenntnis der Funktionen  $\Gamma(z)$  und sin z — zu jedem (reellen) endlichen Wert von x der zugehörige Wert von  $y_x$  durch eine endliche Anzahl elementarer Rechenoperationen eindeutig bestimmt werden kann; und zwar ergibt sich aus unseren Betrachtungen, daß man durch geeignete Wahl der Anfangsfunktion stets Partikularlösungen erhält, die für alle endlichen (reellen) Werte von x eindeutig, endlich und stetig sind. Damit ist die Existenzfrage als erledigt anzusehen. 1) -Eine ganz andere Frage ist die Darstellung der Lösungen einer linearen Differenzengleichung durch analytische Ausdrücke. Dieses Problem wird, soweit es bis jetzt gelöst ist, im zweiten Teile mit Berücksichtigung der neuesten, bis in das Jahr 1910 reichenden Arbeiten eine ausführliche Behandlung finden.

Zum Schluß noch ein Wort über die Berechtigung, die Wahl der Anfangsfunktion  $\varphi(x)$  für eine Partikularlösung ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit in der Weise zu beschränken, wie wir es oben getan haben; diese Berechtigung erhellt aus der folgenden Bemerkung: wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, läßt sich die

<sup>1)</sup> Zunächst für den Fall, daß die unabhängige Veränderliche x reell ist; die Betrachtung kann aber auf komplexe Variable z=x+yi ausgedehnt werden, indem man die Werte der Anfangsfunktion überall in dem durch  $0 \le x < 1$  bestimmten Parallelstreifen der z-Ebene vorschreibt (vgl. Pincherle (u. Amaldi) 9., Kap. X).

allgemeine Lösung  $y_x$  der Gleichung (16) durch n beliebige (linear unabhängige) Partikularlösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  in folgender Form darstellen:

 $y_x = \omega_x^{(1)} y_x^{(1)} + \omega_x^{(2)} y_x^{(2)} + \dots + \omega_x^{(n)} y_x^{(n)},$ 

worin die  $\omega_x^{(i)}$  willkürliche periodische Funktionen von x mit der Periode 1 sind. Aus unseren Auseinandersetzungen geht noch hervor, daß die etwaigen Pole einer Lösung  $y_x$  in die periodischen Funktionen  $\omega_x^{(i)}$  verlegt werden können.

Beispiel 1):

$$y_{x+1} = \frac{1}{x} y_x;$$

es soll diejenige Partikularlösung  $y_x$  bestimmt werden, die im Intervall 0 (inklusive) bis 1 (exklusive) gleich x ist. Es wird

im Intervall 0 bis 1: 
$$y_x = x$$
,  $\left(y_1 = \left[\frac{1}{x}y_x\right]_{x=0} = \left[\frac{x}{x}\right]_{x=0} = 1\right)$   
" " 1 bis 2:  $y_x = 1$ ,  
" " 2 bis 3:  $y_x = \frac{1}{x-1}$ ,  
" " 3 bis 4:  $y_x = \frac{1}{(x-1)(x-2)}$ ,

", k bis 
$$k+1: y_x = \frac{1}{(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)}, (k=2,3,...)$$

Ferner wird

im Intervall 0 bis 
$$-1$$
:  $y_x = x(x+1)$ ,

", " 
$$-1$$
 bis  $-2$ :  $y_x = x(x+1)(x+2)$ ,

", " 
$$(k-1)$$
 bis  $-k$ :  $y_x = x(x+1)\cdots(x+k), (k=1,2,3,...)$ .

Setzt man

$$y_k(x) = x(x+1)\cdots(x+k), (k=0,1,2,...)$$
 und  $\frac{dy}{dx} = y',$ 

so ist

$$y_{\boldsymbol{k}}'(-\boldsymbol{k}) = y_{\boldsymbol{k}+1}'(-\boldsymbol{k}) = (-1)^{\boldsymbol{k}} k! \, ;$$

daher sind in den Punkten  $0, -1, -2, \ldots$  auch die Tangentenrichtungen stetig. Figur 4. gibt ein Bild der so entstehenden Kurve, die also eine bestimmte Partikularlösung der obigen Differenzengleichung darstellt.

Hier ist übrigens, wenn man die Kenntnis der Gammafunktion voraussetzt, auch eine analytische Darstellung der oben bestimmten

<sup>1)</sup> Wallenberg, 6., Nr. 2.

Partikularlösung durch eine Fouriersche Reihe möglich: Die allgemeine Lösung unserer Differenzengleichung lautet nämlich

$$y_x = \frac{\omega(x)}{\Gamma(x)};$$

die willkürliche periodische Funktion  $\omega(\vec{x})$  mit der Periode 1 wird

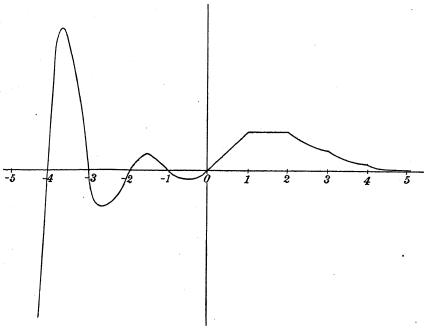

Fig. 4.

für alle x bestimmt durch die Bedingung  $y_x = x$  für  $0 \le x < 1$ :

$$\omega(x) = x \, \Gamma(x) = \Gamma(x+1) \quad \text{für} \quad 0 \leqq x < 1^{\text{ 1}}),$$

also

$$\omega(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos 2k \pi x + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin 2k \pi x,$$

worin

$$a_k = 2 \int_1^2 \Gamma(u) \cos 2k \pi u \, du, \quad b_k = 2 \int_1^2 \Gamma(u) \sin 2k \pi u \, du$$

ist. — Ähnlich zu behandeln ist die Gleichung  $y_{x+1}=xy_x$  mit der Anfangsbedingung  $y_x=x-1$  für  $0 \le x < 1$ .

<sup>1)</sup> Da einerseits  $\omega(1) = \omega(0) = \Gamma(1) = 1$ , andererseits auch  $\Gamma(2) = 1$  ist (vgl. Fig. 3), so findet bei x = 1 keine Unterbrechung der Stetigkeit statt, sodaß  $\omega(x)$  wirklich für alle x durch die Fouriersche Reihe dargestellt wird.

#### Zweites Kapitel.

#### Formale Theorien. 1. Teil.

#### I. Allgemeine Sätze über Differenzendeterminanten.

Bevor wir in die formale Theorie der linearen Differenzengleichungen selber eintreten, d. h. in die Analogien mit den algebraischen Gleichungen und die entsprechenden weitgehenden Analogien mit den linearen Differentialgleichungen, stellen wir einige Sätze über Differenzendeterminanten auf, die auch unabhängig von der Theorie der linearen Differenzengleichungen Geltung haben.

In der Theorie der linearen Differentialgleichungen spielt eine große Rolle die sogenannte Wronskische Determinante

$$D = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{bmatrix}$$

Eine ähnliche Rolle spielt in der Theorie der linearen Differenzen gleichungen die Differenzendeterminante

$$D\left(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}
ight) = egin{pmatrix} & y_x^{(1)} & y_x^{(2)} & \cdots & y_x^{(n)} \ & \Delta y_x^{(1)} & \Delta y_x^{(1)} & \cdots & \Delta y_x^{(n)} \ & \ddots & \ddots & \ddots \ & \Delta^{n-1}y_x^{(1)} & \Delta^{n-1}y_x^{(1)} & \cdots & \Delta^{n-1}y_x^{(n)} \end{array}$$

welche wir kurz die "Determinante der n Funktionen  $y_1^{-1}$ ,  $y_1^{-1}$ ,  $y_2^{-1}$ , nennen wollen. Da

$$\Delta y_x = y_{x+1} - y_x, \quad \Delta^2 y_x - y_{x+2} - 2y_{x+1} - y_x, \quad \dots$$
$$\Delta^k y_x = y_{x+k} - k_1 y_{x+k-1} + k_2 y_{x+k-2} - \dots + \dots + y_x$$

<sup>1)</sup>  $y_x^{(k)}$  bedeutet nicht die  $k^{ic}$  Ableitung von  $y_x$ , sondern die  $k^{ic}$  Funktion  $y_x$ , z: ein Mißverständnis ist ausgeschlossen, da im folgenden Ableitungen zumöchst überhaupt nicht vorkommen.

ist, worin die  $k_i$  Binomialkoeffizienten bedeuten, so folgt leicht durch bekannte Determinantenreduktionen<sup>1</sup>):

$$D\left(y_{x}^{(1)},\,y_{x}^{(2)},\,\ldots,\,y_{x}^{(n)}\right) = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(2)} & \cdots & y_{x}^{(n)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} & \cdots & y_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)} & y_{x+n-1}^{(2)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_{x+i-1}^{(k)} \\ \vdots \\ k,i=1,2,\ldots,n \end{vmatrix};$$

diese Form wollen wir von jetzt an gewöhnlich festhalten.

Es sollen nun einige der wichtigsten Eigenschaften dieser Determinante abgeleitet werden.

#### A. Der Satz von Casorati<sup>2</sup>):

Das identische Verschwinden der Determinante  $D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)})$  ist die notwendige und hinreichende Bedingung für die lineare Abhängigkeit der von Null verschiedenen Funktionen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}, d.$  h. für das Bestehen einer Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \cdots + \omega_n y_x^{(n)} = 0,$$

worin  $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$  periodische Funktionen von der Periode 1 sind, die nicht sämtlich verschwinden.<sup>3</sup>)

Beweis: Ist

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \dots + \omega_n y_x^{(n)} = 0,$$

so ist auch

$$\omega_1 y_{x+1}^{(1)} + \omega_2 y_{x+1}^{(2)} + \cdots + \omega_n y_{x+1}^{(n)} = 0,$$

$$\omega_1 y_{x+n-1}^{(1)} + \omega_2 y_{x+n-1}^{(2)} + \cdots + \omega_n y_{x+n-1}^{(n)} = 0;$$

und da  $\omega_1, \, \omega_2, \, \ldots, \, \omega_n$  nicht sämtlich verschwinden, so muß

$$D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, ..., y_x^{(n)}) = 0$$

sein; die Bedingung ist also notwendig.

Ist umgekehrt  $D\left(y_x^{(1)},y_x^{(2)},\ldots,y_x^{(n)}\right)=0$ , so seien  $u_x^{(1)},u_x^{(2)},\ldots,u_n^{(n)}$  die zur letzten Zeile von D gehörigen Unterdeterminanten, von denen

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Baltzer, Theorie und Anwendung der Determinanten (Leipzig 1881, 5. Aufl.), S. 19ff. (§ 3, 7).

<sup>2)</sup> Casorati, 1.

<sup>3)</sup> Solche periodischen Funktionen von der Periode 1 spielen in der Theorie der Differenzengleichungen naturgemäß die Rolle von Konstanten und sollen daher von nun an zur Abkürzung ohne Index x geschrieben, als "Konstanten"  $\omega_k$  bezeichnet und durch die Anführungsstriche von wirklichen Konstanten unterschieden werden.

man voraussetzen darf, daß sie nicht sämtlich verschwinden, da sonst aus  $u_x^{(n)} = D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n-1)}\right) = 0$  der folgende Beweis schon die lineare Abhängigkeit der (von Null verschiedenen) Funktionen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n-1)}$  ergeben würde usf. Dann ist

$$(1) \begin{cases} u_x^{(1)} y_x^{(1)} &+ u_x^{(2)} y_x^{(2)} &+ \dots + u_x^{(n)} y_x^{(n)} &= 0, \\ u_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)} &+ u_x^{(2)} y_{x+1}^{(2)} &+ \dots + u_x^{(n)} y_{x+1}^{(n)} &= 0, \\ & \ddots \\ u_x^{(1)} y_{x+n-1}^{(1)} &+ u_x^{(2)} y_{x+n-1}^{(2)} &+ \dots + u_x^{(n)} y_{x+n-1}^{(n)} &= 0 \ (= D). \end{cases}$$

Ferner sind  $u_{x+1}^{(1)}$ ,  $u_{x+1}^{(2)}$ , ...,  $u_{x+1}^{(n)}$  bis auf den Faktor  $(-1)^{n-1}$  die zur *ersten* Zeile von D gehörigen Unterdeterminanten, also

$$(2) \begin{cases} u_{x+1}^{(1)} y_x^{(1)} &+ u_{x+1}^{(2)} y_x^{(2)} &+ \dots + u_{x+1}^{(n)} y_x^{(n)} &= 0 \ \ (= (-1)^{n-1} D), \\ u_{x+1}^{(1)} y_{x+1}^{(1)} &+ u_{x+1}^{(2)} y_{x+1}^{(2)} &+ \dots + u_{x+1}^{(n)} y_{x+1}^{(n)} &= 0, \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ u_{x+1}^{(1)} y_{x+n-1}^{(1)} + u_{x+1}^{(2)} y_{x+n-1}^{(2)} + \dots + u_{x+1}^{(n)} y_{x+n-1}^{(n)} &= 0. \end{cases}$$

Aus den Gleichungen (1) und (2) folgt

$$\frac{u_{x+1}^{(2)}}{u_{x+1}^{(1)}} = \frac{u_x^{(2)}}{u_x^{(1)}}, \quad \frac{u_{x+1}^{(3)}}{u_{x+1}^{(1)}} = \frac{u_x^{(3)}}{u_x^{(1)}}, \quad \cdots, \quad \frac{u_{x+1}^{(n)}}{u_{x+1}^{(1)}} = \frac{u_x^{(n)}}{u_x^{(1)}},$$

also

$$\frac{u_x^{(k)}}{u_x^{(1)}} = \gamma_k \quad (k = 2, 3, ..., n),$$

worin die  $\gamma_k$  "Konstanten" sind, die nicht sämtlich verschwinden; setzt man noch  $\gamma_k = \frac{\omega_k}{\omega_1}$ , so ergibt sich aus der ersten Gleichung des Systems (1) die zu beweisende Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \dots + \omega_n y_x^{(n)} = 0.$$

### B. Sätze von Bortolotti<sup>2</sup>) und Wallenberg.<sup>3</sup>)

Es ist

<sup>1)</sup> Baltzer, Determinanten, S. 13 (§ 3, 2).

<sup>2)</sup> Bortolotti, 2. 3) Wallenberg, 6., Nr. 1.

Die allgemeine Formel findet man leicht durch Induktion und bestätigt ihre Richtigkeit durch den Schluß von k auf k+1. Mit Hilfe dieser Formel ergibt sich nach dem bekannten Satze über die Multiplikation zweier Determinanten 1)

$$\begin{vmatrix} y_x & \Delta y_x & \Delta^2 y_x & \cdots & \Delta^{n-1} y_x \\ 0 & y_{x+1} & 2\Delta y_{x+1} & \cdots & \binom{n-1}{1} \Delta^{n-2} y_{x+1} \\ 0 & 0 & y_{x+2} & \cdots & \binom{n-1}{2} \Delta^{n-3} y_{x+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & y_{x+n-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} y_x^{(1)} & y_x^{(2)} & \cdots & y_x^{(n)} \\ \Delta y_x^{(1)} & \Delta y_x^{(2)} & \cdots & \Delta y_x^{(n)} \\ \Delta^2 y_x^{(1)} & \Delta^2 y_x^{(2)} & \cdots & \Delta^2 y_x^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Delta^{n-1} y_x^{(1)} & \Delta^{n-1} y_x^{(2)} & \cdots & \Delta^{n-1} y_x^{(n)} \\ \Delta y_x y_x^{(1)} & \Delta y_x y_x^{(2)} & \cdots & \Delta y_x y_x^{(n)} \\ \Delta y_x y_x^{(1)} & \Delta y_x y_x^{(2)} & \cdots & \Delta y_x y_x^{(n)} \end{vmatrix}$$

$$egin{aligned} & \cdots y_{x+n-1} & | \Delta^{n-1} y_x^{(1)} \Delta^{n-1} y_x^{(2)} \ & y_x y_x^{(1)} & y_x y_x^{(2)} & \cdots y_x y_x^{(n)} \ & \Delta y_x y_x^{(1)} & \Delta y_x y_x^{(2)} & \cdots \Delta y_x y_x^{(n)} \ & \Delta^2 y_x y_x^{(1)} & \Delta^2 y_x y_x^{(2)} & \cdots \Delta^2 y_x y_x^{(n)} \ & & \ddots & \ddots & \ddots \ & \Delta^{n-1} y_x y_x^{(1)} & \Delta^{n-1} y_x y_x^{(2)} & \cdots & \Delta^{n-1} y_x y_x^{(n)} \ \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

d. h.

$$D\left(y_{x}y_{x}^{(1)}, y_{x}y_{x}^{(2)}, \ldots, y_{x}y_{x}^{(n)}\right) = \prod_{r=0}^{n-1} y_{x+r} \cdot D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \ldots, y_{x}^{(n)}\right).^{2}\right)$$

Setzt man hierin  $y_x = \frac{1}{y_x^{(1)}}$ , so erhält man

(3) 
$$D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}\right) = \prod_{r=0}^{n-1} y_{x+r}^{(1)} \cdot D\left(\Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}, \Delta \frac{y_x^{(3)}}{y_x^{(1)}}, \dots, \Delta \frac{y_x^{(n)}}{y_x^{(1)}}\right)$$

Nun ist aber

$$\Delta \frac{y_x^{(r)}}{y_x^{(1)}} = \frac{1}{y_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)}} D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(r)}\right);$$

setzt man daher  $D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(r)}\right) = u_x^{(r)}$ , so wird

$$D\left(\Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}, \Delta \frac{y_x^{(3)}}{y_x^{(1)}}, \dots, \Delta \frac{y_x^{(n)}}{y_x^{(1)}}\right) = \frac{1}{\prod_{r=0}^{n-2} y_{x+r}^{(1)} y_{x+r+1}^{(1)}} D\left(u_x^{(2)}, u_x^{(3)}, \dots, u_x^{(n)}\right),$$

also aus (3):

$$(4) \qquad D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}) = \frac{1}{\prod_{r=1}^{n-2} y_{x+r}^{(1)}} D(u_x^{(2)}, u_x^{(3)}, \dots, u_x^{(n)}).$$

<sup>1)</sup> Baltzer, Determinanten, S. 53 (§ 6, 4).

<sup>2)</sup> Baltzer, Determinanten, S. 15 (§ 3, 3).

Besondere Fälle sind:

Durch Kombination dieser Gleichungen mit (4) ergibt sich

$$D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \dots, y_{x}^{(n)}\right) = \frac{1}{\prod_{r=1}^{n-3} D\left(D\left(y_{x+r}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, y_{x}^{(3)}\right), D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, y_{x}^{(4)}\right), \dots, D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, y_{x}^{(n)}\right)\right)}$$

So fortfahrend gelangt man schließlich zu dem folgenden allgemeinen *Theorem* <sup>1</sup>):

Sind die Funktionen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(2)}$ , ...,  $v_x^{(u)}$ ;  $w_x^{(1)}$ ,  $w_x^{(2)}$ , ...,  $w_x^{(v)}$  gegeben und ist

$$egin{aligned} m{z}_{x}^{(1)} &= D\left(v_{x}^{(1)}, \, v_{x}^{(2)}, \, \ldots, \, v_{x}^{(\mu)}; \, w_{x}^{(1)}
ight), \ & \ldots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \ m{z}_{x}^{(r)} &= D\left(v_{x}^{(1)}, \, v_{x}^{(2)}, \, \ldots, \, v_{x}^{(\mu)}; \, w_{x}^{(r)}
ight), \end{aligned}$$

so ist

(5) 
$$D\left(v_{x}^{(1)}, v_{x}^{(2)}, \dots, v_{x}^{(\mu)}; w_{x}^{(1)}, w_{x}^{(2)}, \dots, w_{x}^{(r)}\right) = \frac{D\left(z_{x}^{(1)}, z_{x}^{(2)}, \dots, z_{x}^{(r)}\right)}{\prod_{r=1}^{r-1} D\left(v_{x+r}^{(1)}, v_{x+r}^{(2)}, \dots, v_{x+r}^{(\mu)}\right)}$$

Wir ziehen noch eine andere wichtige Folgerung aus Gleichung (3): Setzt man nämlich

$$\Delta \frac{y_x^{(k)}}{y_x^{(1)}} = y_x^{(2k-1)}, \quad (k=2, 3, ..., n),$$

so erhält man in derselben Weise:

$$D(y_x^{(2_1)}, y_x^{(2_2)}, \dots, y_x^{(2_{n-1})}) = \prod_{r=0}^{n-2} y_{x+r}^{(2_1)} D(\Delta \frac{y_x^{(2_2)}}{y_x^{(2_1)}}, \Delta \frac{y_x^{(2_3)}}{y_x^{(2_1)}}, \dots, \Delta \frac{y_x^{(2_{n-1})}}{y_x^{(2_1)}}).$$

<sup>1)</sup> Bortolotti, 2.

Setzt man weiter

$$\Delta \frac{y_x^{(2k)}}{y_x^{(21)}} = y_x^{(3k-1)}, \quad (k=2, 3, ..., n-1),$$

$$\Delta \frac{y_x^{(3k)}}{y_x^{(3k)}} = y_x^{(4k-1)}, \quad (k=2, 3, ..., n-2),$$

$$... \cdot ... \cdot .$$

so erhält man ähnliche Gleichungen, aus denen sich folgende wichtige Formel ergibt 1):

(6) 
$$D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \dots, y_{x}^{(n)}\right) = \prod_{r=0}^{n-1} y_{x+r}^{(1)} \prod_{r=0}^{n-2} y_{x+r}^{(2_{1})} \prod_{r=0}^{n-3} y_{x+r}^{(3_{1})} \cdots \prod_{r=0}^{1} y_{x+r}^{(n-1_{1})} \cdot y_{x}^{(n_{1})},$$

von der wir später (3. Kap., I, Gl. (6)) noch eine Anwendung machen werden.

#### C. Adjungierte Funktionensysteme.

In der Theorie der Determinanten pflegt man ein Element  $a_{i_k}$  einer Determinante  $|a_{i_k}|$  und die zugehörige Unterdeterminante  $a_{i_k}$  "adjungiert" oder  $a_{i_k}$  die "Adjunkte" zu  $a_{i_k}$  zu nennen.<sup>2</sup>) Ist nun ein System von linear unabhängigen Funktionen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  gegeben, so werden wir in der von Null verschiedenen Determinante dieser Funktionen

$$D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \dots, y_{x}^{(n)}\right) = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(2)} & \cdots & y_{x}^{(n)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} & \cdots & y_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)} & y_{x+n-1}^{(2)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix}$$

als "Adjungierte"  $z_x^{(i_k)}$  zu  $y_{x+i-1}^{(k)}$  nicht die zu  $y_{x+i-1}^{(k)}$  gehörige Unterdeterminante selber, sondern diese, dividiert durch D, bezeichnen, also

$$z_x^{(i_k)} = \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial y_{x+i-1}^{(k)}}$$

<sup>1)</sup> Wallenberg, 6, Nr. 1.

<sup>2)</sup> Cauchy, Journ. de l'Éc. Polytechn. 17, 64 (1815); vgl. Baltzer, Determ., S. 10 (§ 2, 5).

In der Theorie der Differenzengleichungen spielen eine wichtige Rolle insbesondere die Adjungierten der letzten Zeile  $z_x^{-a,b}$  (k-1,2,...,n), die wir daher kurz die Adjungierten von  $y_x^{(k)}$  nennen und einfach mit  $z_x^{(k)}$  bezeichnen wollen. Es ist also

(7) 
$$z_x^{(k)} = \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial y_{x+k-1}^{(k)}} \sim (-1)^{a+k} \frac{D(y_x^{-1}, y_x^{-2}, \dots, y_x^{-k-1}, y_x^{-k-1}, \dots, y_x^{-k-1})}{D(y_x^{-1}, y_x^{-2}, \dots, y_x^{-k-1})}.$$

Wir stellen nun einige Beziehungen auf, welche zwischen einem Funktionensystem  $y_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$  und dem adjungierten System  $z_x^{(k)}$  bestehen und welche uns später von Nutzen sein werden. Zunüchst ergibt sich aus elementaren Determinantensätzen unmittelbar

(8) 
$$z_x^{(1)} y_{x+k}^{(1)} + z_x^{(2)} y_{x+k}^{(2)} + \cdots + z_x^{(n)} y_{x+k}^{(n)} = \begin{cases} 0, & \text{wenn } k < n = 1, \\ 1, & \text{wenn } k = n = 1. \end{cases}$$
  
 $(k = 0, 1, 2, \dots, n - 1)$ 

Wendet man auf die zweite dieser Gleichungen die Operation

$$D^{-1}u_x = u_{x+1},$$

auf die dritte die Operation  $D^{-2}$ , . . ., auf die  $n^{c}$  die Operation  $D^{-(n-1)}$  an, so erhält man

(9) 
$$y_x^{(1)} z_{x-k}^{(1)} + y_x^{(2)} z_{x-k}^{(2)} + \cdots + y_x^{(n-k)} + \cdots + y_x^$$

Daraus folgt, wenn

$$(10) \qquad D_{-1}\left(z_x^{(1)}, z_x^{(2)}, \dots, z_x^{(n)}\right) = z_x^{(n-1)} = z_x^{(n)} = z_x^{(n)}.$$

gesetzt wird, daß auch  $D_{-1}(z_i^{(1)}, z_i^{(2)}, \dots, z_i^{(n)})$  von Null verschieden ist, da in der letzten der Gleichungen  $2^n$  rechts 1 -teht, and es er gibt sich

$$(11) \quad y_x^{(k)} = \frac{1}{D_{-1}} \frac{\partial D_{-1}}{\partial z_{x=n+1}^{(k)}} = (-1)^{n+k} \frac{D_{-1} \times Z_{-1}^{(k)}}{D_{-1} \times Z_{-1}^{(k)}} = \frac{1}{D_{-1} \times Z_{-1}^{(k)}} = 0$$

1) Die eigenflichen Adjungserten ist den die wenn nach umwerde ebagen Definition die durch D dividierten Adjunkten der er der Zeiten fein der hautscht aber, wie der Anbliek der Determinante D behat, die eintsiche Berichister

$$\mathcal{L}_{x}^{(1)} = \cdots = 1, \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \frac{D_{x+1}}{D_{x}} \cdot \frac{1}{x+1} = k \rightarrow 1, \ 2, \dots, \ .$$

Die beiden adjungierten Funktionensysteme

$$y_x^{(k)}$$
 und  $z_x^{(k)}$   $(k = 1, 2, ..., n)$ 

zeigen also ein vollkommen reziprokes Verhalten. Aus den Gleichungen (8) folgt allgemeiner durch sukzessive Anwendung der Operation  $Du_x = u_{x+1}$  und der inversen Operation  $D^{-1}u_x = u_{x-1}$ , wenn man

$$\sum_{r=1}^{n} y_{x+\alpha}^{(r)} z_{x+\beta}^{(r)} = s_{\alpha_{\beta}}$$

setzt:

(12) 
$$\begin{cases} s_{\alpha\beta} = 0, \text{ wenn } 0 \leq \alpha - \beta < n - 1, \\ s_{\alpha\beta} = 1, \text{ wenn } \alpha - \beta = n - 1. \end{cases}$$

Mit Berücksichtigung dieser Relationen erhält man durch Multiplikation nach Zeilen<sup>1</sup>)

$$\begin{vmatrix} y_x^{(1)} & \cdots & y_x^{(k)} & y_x^{(k+1)} & \cdots & y_x^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_{x+k-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+k-1}^{(k)} & y_{x+k-1}^{(k+1)} & \cdots & y_{x+k-1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_{x+k}^{(1)} & \cdots & y_{x+k}^{(k)} & y_{x+k}^{(k+1)} & \cdots & y_{x+k}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(k)} & y_{x+n-1}^{(k+1)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & z_{x-n+k+1}^{(k+1)} & \cdots & z_{x-n+k+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & z_{x-n+k+1}^{(k)} & \cdots & z_{x-n+k+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{x-n+k+1}^{(1)} & \cdots & y_{x-n+k+1}^{(k)} & \vdots \\ y_{$$

$$= \begin{vmatrix} y_x^{(1)} & \cdots & y_x^{(k)} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+k-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+k-1}^{(k)} & 0 & \cdots & 0 \\ y_{x+k}^{(1)} & \cdots & y_{x+k}^{(k)} & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(k)} & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

oder

(13) 
$$D\left(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \ldots, y_{x}^{(n)}\right) \cdot D_{-1}\left(z_{x}^{(k+1)}, z_{x}^{(k+2)}, \ldots, z_{x}^{(n)}\right)$$

$$= (-1)^{\frac{(n-k)(n-k-1)}{2}} \cdot D(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \ldots, y_{x}^{(k)})^{2}).$$

Insbesondere folgt für k = 0 die wichtige Relation

$$(14) \quad D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}\right) \cdot D_{-1}\left(z_x^{(1)}, z_x^{(2)}, \ldots, z_x^{(n)}\right) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}},$$

<sup>1)</sup> Baltzer, Determinanten, S. 54 (§ 6, 4).

<sup>2)</sup> Bortolotti, 2., 3.

welche die Reziprozität der beiden adjungierten Funktionensysteme  $y_x^{(k)}$  und  $z_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$  in ein belles Licht setzt.

Beispiel:

$$y_x^{(1)} = 1, \ y_x^{(2)} = x, \ y_x^{(3)} = \frac{x \cdot x - 1}{2} :$$

$$1 \quad x \quad \frac{x \cdot x - 1}{2} \quad 1 \quad x \cdot \frac{x \cdot x - 1}{2} :$$

$$D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, y_x^{(3)}\right) = 1 \quad x + 1 \quad \frac{x \cdot x + 1}{2} \quad 0 \quad 1 \quad x \quad 1 :$$

$$1 \quad x + 2 \quad \frac{x \cdot x + 2 \cdot x + 1}{2} \quad 0 \quad 1 \quad x \quad 1 :$$

$$2x \quad \frac{x \cdot x - 1}{2} \quad x \cdot x + 1 \quad 2 \quad 1 \quad x \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad 1 \quad x \cdot 2 \quad 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

$$x \cdot x \cdot 1 \quad x \cdot 2 \quad x \cdot 1 \cdot 1 :$$

also

$$D\left(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,y_x^{(3)}
ight) \cdot D_{i+}\left(z_i^{(1)},\,z_i^{(2)},\,z_i^{(2)},\,z_i^{(2)},\,\ldots
ight)$$

#### II. Fundamentalsysteme.

## A. Definition eines Fundamentalsystems von Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung.

Unter einem Fundamentalsystem von Lösungen oder Integralen einer homogenen linearen Differenzengleichung

(1) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + p_x^{n-1} y_{x+n-1} + \dots + p_x^n y_x +$$

Das Zeichen bedeutet "lebentlich gleicht", das Zeichen — "vorschieden von".

d. h. solche Lösungen, zwischen denen keine homogene lineare Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \cdots + \omega_n y_x^{(n)} = 0$$

besteht, worin die  $\omega_i$  "Konstanten", d. h. periodische Funktionen von der Periode 1 sind, die nicht sämtlich verschwinden.

Für den Fall, daß die Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  rationale Funktionen von x sind, die dann nach den Ausführungen im 1. Kap., II, D als ganze Funktionen vorausgesetzt werden können, haben wir die Existenz einer Partikularlösung nachgewiesen, und wir werden sofort sehen, wie wir durch passende Wahl der Anfangsbedingungen stets ein solches Fundamentalsystem herstellen können. Aus dem Satze von Casorati (2. Kap., I, A) folgt, daß die Determinante der Lösungen eines Fundamentalsystems

Fundamental systems 
$$(2) \qquad D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}) = \begin{vmatrix} y_x^{(1)} & y_x^{(2)} & \cdots & y_x^{(n)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} & \cdots & y_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)} & y_{x+n-1}^{(2)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix}$$

und nur eines solchen nicht identisch verschwindet, so daß auch das Nichtverschwinden dieser Determinante als Definition des Fundamentalsystemes gelten kann. Bestimmen wir nun n Partikularlösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  derart, daß

$$y_0^{(1)} = 1, \ y_1^{(1)} = 0, \ y_2^{(1)} = 0, \dots, \ y_{n-1}^{(1)} = 0,$$
  
 $y_0^{(2)} = 0, \ y_1^{(2)} = 1, \ y_2^{(2)} = 0, \dots, \ y_{n-1}^{(2)} = 0,$ 

$$y_0^{(n)} = 0, \ y_1^{(n)} = 0, \ y_2^{(n)} = 0, \ \dots, \ y_{n-1}^{(n)} = 1$$

ist, so wird

1

1

$$D(y_0^{(1)},y_0^{(2)},\ldots,y_0^{(n)}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1;$$

also verschwindet die Determinante (2) sicher nicht identisch, d. h. die so gewählten Partikularlösungen bilden ein Fundamentalsystem. 1)

Man erreicht dies am besten, indem man  $y_x^{(r)}$  (r=1,2,...,n) nach den im 1. Kap., II, D auseinandergesetzten Prinzipien auf folgende

<sup>1)</sup> Markoff, 1; Pincherle (u. Amaldi), 9.

Weise bestimmt<sup>1</sup>): Es soll im Intervall x = 0 (inkl.) bis x = n (exkl.)

$$y_x^{(k+1)} = \frac{f(x)}{x-k} (e_k x - \beta_k), \quad (k = 0, 1, ..., n = 1)$$

sein, worin

$$f(x) = x(x-1) \dots (x-n+1)$$

ist, während  $a_k$  und  $\beta_k$  durch die Gleichungen

$$oldsymbol{y}_k^{(k+1)} = f'(k)(oldsymbol{c}_s k + oldsymbol{eta}_s) = 1$$
 ,

$$\frac{f(n)}{n-k}(a_k n + \beta_k) = y_n^{k+1} - p_0^{-k}, \quad (k = 0, 1, \dots, n-1)$$

bestimmt werden (die zweite Gleichung bewirkt die Stetigkeit der Partikularlösung  $y_x^{(k)}$  im Punktex=n und daher in allen Punkten); aus denselben ergibt sich

$$\alpha_k = -\frac{p_0^{(k)}}{f(n)} - \frac{1}{(n-k)f(k)}, \quad \beta_k = \frac{n}{n-k)f(k)} + \frac{k p_n^{(k)}}{f(n)},$$

und diese Bestimmung ist stets möglich, da f(n) = n!), f'(k) und n-k von Null verschieden sind.

Ist  $y_x^{(1)}$  eine Lösung der Gleichung (1), so ist auch  $\phi_1 y_1^{(1)}$ , worin  $\phi_1$  eine "Konstante" bedeutet, eine Lösung: denn es ist

$$P(\omega_i y_x^{(i)}) = \omega_i P(y_x^{(i)}) = 0$$

Sind ferner  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$  zwei Lösungen der Gleichung (1), so ist auch  $y_x^{(1)}+y_x^{(2)}$  eine Lösung; denn es ist

$$P(y_x^{(1)} + y_x^{(2)}) = P(y_x^{(1)}) = P(y_x^{(2)}) = 0$$

Daraus folgt, daß, wenn  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  Lösungen der Gleichung (1) sind, auch

$$y_x = \omega_1 y_x^{-1} = \omega_2 y^{-2} + \cdots + \omega_{n-1} y^{-2}$$

eine Lösung der Gleichung (1) ist, worin die 12 fechiebige periodische Funktionen von der Periode 1 sind. In der Tat i t

$$Pig(\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \cdots + \omega_n y_x^{(n)}ig) \\ = \omega_1 Pig(y_x^{(1)}ig) + \omega_n Pig(y_x^{(1)}ig) + \cdots + Pig(y_x^{(n)}ig) = 0$$

Ist umgekehrt  $\eta_x$  eine beliebige Lösung der Glebeinung (10, 50) ist, wenn die Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_n^{(n)}$  ein Fundamental ystem fühlen:

$$\eta_{tx} = \omega_t y_x^{-1} \times \omega_x y_x^{-1} + \cdots + \eta_x y_x^{-1}$$

<sup>1)</sup> Wallenberg, 6, Nr. 2

Denn aus dem Bestehen der Gleichungen

$$\begin{cases} p_x^{(0)} \eta_x + p_x^{(1)} \eta_{x+1} + \dots + \eta_{x+n} = 0, \\ p_x^{(0)} y_x^{(k)} + p_x^{(1)} y_{x+1}^{(k)} + \dots + y_{x+n}^{(k)} = 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \end{cases}$$

folgt, da die Größen  $p_x^{(0)}$ ,  $p_x^{(1)}$ , ..., 1 sicher nicht alle gleich Null sind, daß die Determinante

(5) 
$$\begin{vmatrix} \eta_x & \eta_{x+4} & \cdots & \eta_{x+n} \\ y_x^{(1)} & y_{x+1}^{(1)} & \cdots & y_{x+n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_x^{(n)} & y_{x+1}^{(n)} & \cdots & y_{x+n}^{(n)} \end{vmatrix} = 0$$

sein muß, während nach der Voraussetzung ihre Unterdeterminante

(6) 
$$\begin{vmatrix} y_x^{(1)} & y_{x+1}^{(1)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(1)} \\ y_x^{(2)} & y_{x+1}^{(2)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_x^{(n)} & y_{x+1}^{(n)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix} \neq 0$$

ist. Daraus ergibt sich aber nach dem Satze von Casorati das Bestehen der Relation (4).

Ist im Intervall O(inkl.) bis n(exkl.)

$$\eta_x = \varphi(x), \ y_x^{(1)} = \varphi_1(x), \ \ldots, \ y_x^{(u)} = \varphi_u(x),$$

so lassen sich durch diese Anfangsbedingungen die periodischen Funktionen  $\omega_k$  für 0 < x < 1 aus den Gleichungen

$$\begin{cases} \omega_1 \varphi_1(x) & + \omega_2 \varphi_2(x) & + \cdots + \omega_n \varphi_n(x) & = \varphi(x) \\ \omega_1 \varphi_1(x+1) & + \omega_2 \varphi_2(x+1) & + \cdots + \omega_n \varphi_n(x+1) & = \varphi(x+1), \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \omega_1 \varphi_1(x+n-1) + \omega_2 \varphi_2(x+n-1) + \cdots + \omega_n \varphi_n(x+n-1) & = \varphi(x+n-1) \end{cases}$$

wegen (6) berechnen und sind daher als periodische Funktionen von der Periode 1 für alle Werte von x bestimmt.<sup>1</sup>)

Die Bedeutung des Fundamentalsystems liegt darin, daß jede Lösung der Gleichung (1) sich durch die Elemente desselben linear ausdrücken läßt, so daß in dem Ausdruck

(3) 
$$y_x = \omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \dots + \omega_n y_n^{(n)},$$

falls man den "Konstanten"  $\omega_k$  ihre volle Willkürlichkeit läßt, säml-

.E.

Mar.

4

ý,

liche Lösungen der Gleichung (1) enthalten sind; der Ausdruck (3) heißt daher die allgemeine Lösung der Gleichung (1); z. B. ist  $\omega_1 y_x^{(1)}$  die allgemeine Lösung einer Differenzengleichung erster Ordnung.

#### B. Beziehungen zwischen zwei Fundamentalsystemen.

Sind  $u_x^{(k)}$  und  $v_x^{(k)}$  (k=1,2,...,n) zwei Fundamentalsysteme von Lösungen der Gleichung (1), so ist nach dem eben Gesagten einerseits

'n.

$$v_x^{(k)} = \alpha_{k_1} u_x^{(1)} + \alpha_{k_2} u_x^{(2)} + \cdots + \alpha_{k_n} u_x^{(n)}, (k = 1, 2, ..., n),$$

andererseits

$$u_x^{(k)} = \beta_{k_1} v_x^{(1)} + \beta_{k_2} v_x^{(2)} + \dots + \beta_{k_n} v_x^{(n)}, (k = 1, 2, \dots, n),$$

worin die  $\alpha_{k_i}$  und  $\beta_{k_i}$  "Konstanten" bedeuten. Daraus folgt, daß die Determinanten  $|\alpha_{k_i}|$  und  $|\beta_{k_i}|$   $(k=1,2,\ldots,n)$  von Null verschieden sind.

Ist umgekehrt  $u_x^{(k)}$  (k=1,2,...,n) ein Fundamentalsystem und  $|\alpha_{k}| \neq 0$ , so ist auch  $v_x^{(k)}$  (k=1,2,...,n) ein Fundamentalsystem.

Es besteht nämlich der allgemeinere Satz: Ist  $u_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$  ein Fundamentalsystem und sind  $v_x^{(1)},v_x^{(2)},\ldots,v_x^{(m)}$   $(m\leq n)$  lineare homogene Funktionen mit "konstanten" Koeffizienten von irgendwelchen m Elementen  $u_x^{(1)},u_x^{(2)},\ldots,u_x^{(m)}$  derselben, nämlich

(7) 
$$v_x^{(i)} = a_{i_1} u_x^{(1)} + \alpha_{i_2} u_x^{(2)} + \dots + \alpha_{i_m} u_x^{(m)} \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

mit der Bedingung  $|a_{i_r}| \neq 0$  (i, r = 1, 2, ..., m), so bilden auch die Lösungen  $v_x^{(1)}, v_x^{(2)}, ..., v_x^{(m)}, u_x^{(m+1)}, ..., u_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem.\(^1\)\
Bestünde nämlich eine Gleichung von der Form

$$\omega_1 v_x^{(1)} + \omega_2 v_x^{(2)} + \dots + \omega_m v_x^{(m)} + \omega_{m+1} u_x^{(m+1)} + \dots + \omega_n u_x^{(n)} = 0,$$

worin die  $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$  "Konstanten" bedeuten, die nicht sämtlich gleich Null sind, so würde aus dieser Gleichung, wenn man für die  $v_x^{(1)}, \ldots, v_x^{(m)}$  ihre Ausdrücke aus den Gleichungen (7) einsetzt, eine homogene lineare Beziehung zwischen den Elementen  $u_x^{(1)}, \ldots, u_x^{(n)}$  des gegebenen Fundamentalsystems folgen; es müßten daher alle Koeffizienten dieser Beziehung verschwinden, also

(8) 
$$\sum_{i=1}^{m} \omega_i \alpha_{ir} = 0 \ (r = 1, 2, ..., m)$$

<sup>1)</sup> Vgl. L. Schlesinger, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen (Teubner, Leipzig 1895), 1. Bd., S. 32ff.

und außerdem  $\omega_{m+1} = 0, ..., \omega_n = 0$  sein; die Gleichungen (8) könnten aber nur dann durch nicht verschwindende Werte der  $\omega_1, \omega_2, ..., \omega_m$  befriedigt werden, wenn gegen die Voraussetzung

$$|\alpha_{ir}| = 0 \ (i, r = 1, 2, ..., m)$$

wäre. — Die Bedingung, daß diese Determinante nicht verschwindet, ist übrigens gleichbedeutend damit, daß zwischen den  $v_x^{(1)}, \ldots, v_x^{(m)}$  keine homogene lineare Beziehung mit "konstanten" Koeffizienten stattfindet.

# III. Lineare Differenzengleichung mit gegebenem Fundamentalsystem; Darstellung ihrer Koeffizienten durch die Fundamentallösungen. 1)

Die homogene lineare Differenzengleichung

(1) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(0)} y_x = 0 \ (p_x^{(0)} + 0)$$

möge die Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  besitzen, so daß die Determinante

$$D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}) \equiv \begin{vmatrix} y_x^{(1)} & y_{x+1}^{(1)} & \dots & y_{x+n-1}^{(1)} \\ y_x^{(2)} & y_{x+1}^{(2)} & \dots & y_{x+n-1}^{(2)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_x^{(n)} & y_{x+1}^{(n)} & \dots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix} \neq 0$$

ist. Dann ergeben sich aus dem linearen Gleichungssystem

$$p_x^{(0)}y_x^{(i)} + p_x^{(1)}y_{x+1}^{(i)} + \dots + p_x^{(n-1)}y_{x+n-1}^{(i)} = -y_{x+n}^{(i)} \ (i = 1, 2, \dots, n)$$

für die Koeffizienten  $p_x^{(0)}$ ,  $p_x^{(1)}$ , ...,  $p_x^{(n-1)}$  folgende Ausdrücke:

(2) 
$$p_x^{(k)} = \frac{D_k(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)})}{D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)})}, (k = 0, 1, \dots, n - 1),$$

worin  $D_k$  aus D dadurch hervorgeht, daß in D die k+1<sup>te</sup> Kolonne  $y_{x+k}^{(i)}$   $(i=1,2,\ldots,n)$  durch  $-y_{x+n}^{(i)}$   $(i=1,2,\ldots,n)$  ersetzt wird.

Wählt man ein anderes Fundamentalsystem  $u_x^{(k)}$ , (k = 1, 2, ..., n), so ist

$$u_x^{(k)} = \alpha_{k_1} y_x^{(1)} + \alpha_{k_2} y_x^{(2)} + \dots + \alpha_{k_n} y_x^{(n)}, (k = 1, 2, \dots, n),$$

worin die  $\alpha_{k_j}$  "Konstanten" bedeuten, so daß auch

$$u_{x+r}^{(k)} = \alpha_{k_1} y_{x+r}^{(1)} + \alpha_{k_2} y_{x+r}^{(2)} + \dots + \alpha_{k_n} y_{x+r}^{(n)} \quad (k, r = 1, 2, \dots, n)$$

<sup>1)</sup> Bortolotti, 2.; Heymann, 1. u. 2.; Wallenberg, 3. u. 6.

wird, und  $|a_{k_i}| \neq 0$  ist. Daher ist nach einem bekannten Determinantensatze<sup>1</sup>)

$$D\left(u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \dots, u_x^{(n)}\right) = \left| \alpha_{k_i} \right| D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}\right),$$

$$D_k\left(u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \dots, u_x^{(n)}\right) = \left| \alpha_{k_i} \right| D_k\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}\right);$$

und folglich

$$\frac{D_k(u_x^{(1)}, \dots, u_x^{(n)})}{D(u_x^{(1)}, \dots, u_x^{(n)})} = \frac{D_k(y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)})}{D(y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)})}, (k = 1, 2, \dots, n)$$

d. h. die Koeffizienten  $p_x^{(0)}$ ,  $p_x^{(1)}$ , ...  $p_x^{(n-1)}$  sind von der Wahl des Fundamentalsystems unabhängig.

Aus (2) ergibt sich insbesondere für k=0:

$$D_{x}p_{x}^{(0)} = \begin{vmatrix} -y_{x+n}^{(1)} & y_{x+1}^{(1)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(1)} \\ -y_{x+n}^{(2)} & y_{x+1}^{(2)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y_{x+n}^{(n)} & y_{x+1}^{(n)} & \cdots & y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix},$$

worin  $D_x \equiv D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}\right)$  gesetzt ist, oder

$$D_x p_x^{(0)} = (-1)^n D_{x+1};$$

d. h. die Determinante  $D\left(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\right)$  geniigt als Funktion von x der homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung

(3) 
$$D_{x+1} = (-1)^n p_x^{(0)} D_x,^2$$

aus welcher formal

(4) 
$$D_x = \omega (-1)^{nx} \prod p_x^{(0)^{\frac{3}{2}}}$$

folgt; die "Konstante"  $\omega$  ( $\neq$  0) hängt von der Wahl des Fundamentalsystems  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ab. Ist  $p_x^{(0)}$  eine rationale Funktion von x:

$$p_x^{(0)} = a \frac{(x - a_1)^{\alpha_1} (x - a_2)^{\alpha_2} \dots (x - a_p)^{\alpha_p}}{(x - b_1)^{\beta_1} (x - b_2)^{\beta_2} \dots (x - b_n)^{\beta_q}},$$

so ist nach dem 1. Kap., II, C:

$$D_x = \omega_x (-1)^{nx} a^x \frac{\Gamma^{\alpha_1} (x - a_1) \Gamma^{\alpha_2} (x - a_2) \dots \Gamma^{\alpha_p} (x - a_p)}{\Gamma^{\beta_1} (x - b_1) \Gamma^{\beta_2} (x - b_2) \dots \Gamma^{\beta_q} (x - b_q)};$$

1) Baltzer, Determ., S. 49 (§ 6, 1).

<sup>2)</sup> Heymann, 1. u. 2., S. 115; wir nennen die Gl. (3) bzw. (4) den "Heymannschen Satz".

<sup>3) 1.</sup> Kap. II, A.

daraus folgt, daß  $D_x$  (abgesehen von dem Faktor  $\omega_x$ ) nur an den "singulären" Stellen  $x=b_i-k$   $(i=1,2,\ldots q;\ k=0,1,2\ldots)$  verschwindet. 1)

Als erste Anwendung des Heymannschen Satzes zeigen wir, wie man die zweite Fundamentallösung  $y_x^{(2)}$  einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$y_{x+2} + q_x y_{x+1} + r_x y_x = 0$$

durch die erste  $y_x^{(1)}$  ausdrücken kann: Aus

$$D_x \! \equiv y_x^{({\rm i})} y_{x+1}^{({\rm 2})} - y_x^{({\rm 2})} y_{x+1}^{({\rm i})} = \omega \prod r_x \quad ({\rm s.~Gl.~(4)})$$

folgt nach Division durch  $y_x^{(1)}y_{x+1}^{(1)}$ :

$$\Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}} = \omega \frac{\Pi r_x}{y_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)}},$$

also

$$y_{x}^{(2)} = \omega y_{x}^{(1)} \sum_{} \frac{\Pi r_{x}}{y_{x}^{(1)} y_{x+1}^{(1)}}.^{2})$$

Als zweite Anwendung der Relation (3) bzw. (41) geben wir eine neue Ableitung des Gauβschen Multiplikationstheorems für die Gamma funktion:<sup>3</sup>)

Wir gehen von der Differenzengleichung

$$y_{x+n} = \frac{x}{n} y_x = 0$$

aus: dieselbe geht durch die Substitution  $x=nz,\ y_{nz}=u_z$  über in

$$u_{z+1} \sim zu_z$$
 ();

ihre Lösungen haben daher die Gestalt

$$y_x = \omega_x \Gamma\left(\frac{x}{n}\right),$$

worin  $\omega_x$  eine periodische Funktion von  $z=\frac{x}{n}$  mit der Periode 1, also eine periodische Funktion von x mit der Periode n ist. Wir erhalten so n Fundamentallösungen

$$y_x^{(i)} = e_x^{(i)} \, \Gamma\left(\frac{x}{n}\right), \quad (i-1,2,\ldots,n),$$

worin die  $a_x^{(i)}$  periodische Funktionen von der Periode n bedeuten,

- 1) W. 2) Wallenberg, 2., 8, 56.
- 3) Gauβ, 1., Art. 26, Heymann, 2., S. 115 ff.! Wallenberg, 6., Nr. 3; die sonstige Literatur siehe bei Nielsen, 3., S. 18.
  - 4) 1. Kap., II, C.

zwischen denen keine lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten besteht (z. B.  $a_x^{(i)} = \varepsilon_i^x$ , worin die  $\varepsilon_i$  die Wurzeln der Gleichung  $\varepsilon^n = 1$  sind). Dann ist

$$D_{x} = \left| y_{x+k}^{(i)} \right| = \left| \alpha_{x+k}^{(i)} \right| \Gamma\left(\frac{x+k}{n}\right) = \left| \alpha_{x+k}^{(i)} \right| \cdot \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(\frac{x+k}{n}\right) \equiv \alpha_{x} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(\frac{x+k}{n}\right);$$

$$(i = 1, 2, ..., n; k = 0, 1, ..., n-1)$$

andrerseits ist nach dem Heymannschen Satze

$$D_{x+1} = (-1)^{n-1} \frac{x}{n} D_x,$$

also

$$D_x = \beta_x (-1)^{(n-1)x} n^{-x} \Gamma(x),$$

worin  $\beta_x$  eine periodische Funktion von der Periode 1 ist. Durch Vergleichung der beiden Ausdrücke für  $D_x$  folgt, wenn noch x=nz gesetzt wird, mit Rücksicht darauf, daß  $(-1)^{(n-1)nz}$  sowie  $\alpha_{nz}$  und  $\beta_{nz}$  periodische Funktionen von z mit der Periode 1 sind:

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(z + \frac{k}{n}\right) = \gamma_z n^{-nz} \Gamma(nz),$$

worin  $\gamma_x$  eine periodische Funktion von der Periode 1 ist. Man kann nun nicht wie bei Differentialgleichungen die "Konstante"  $\gamma_z$  dadurch bestimmen, daß man in der obigen Relation für z irgend einen festen Wert, z. B.  $\frac{1}{n}$  einsetzt, weil dadurch nur  $\gamma\left(\frac{1}{n}\right)$  bestimmt wird; wir müssen vielmehr die Auseinandersetzungen des ersten Kapitels (II, C) zu Rate ziehen.

Wir setzen, um  $\gamma_z$  zu bestimmen,  $z + \mu$  an Stelle von z, worin  $\mu$  eine ganze Zahl ist, und dividieren die zuletzt gefundene Relation beiderseits durch  $n^{-1}(n\mu)!\mu^{nz-1}$ ; dann erhalten wir, da  $\gamma_{z+\mu} = \gamma_z$  ist:

$$\frac{n}{(\mu!)^n \mu^{nz-1}} \frac{(\mu!)^n}{(n \mu)!} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma \left( z + \frac{k}{n} + \mu \right) = \gamma_z \frac{\Gamma(nz + n\mu)}{n^{n\mu} (n\mu)! \, n^{nz-1} \mu^{nz-1}}.$$

Nun ist nach der bekannten Stirlingschen Formel1)

$$p! = \sqrt{2\pi p} p^p e^{-p} (1 + \epsilon_p), \lim_{p = \infty} \epsilon_p = 0,$$

also

$$\frac{(\mu!)^n}{(n\mu)!} = \frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}} \frac{n-1}{\mu^{\frac{n-1}{2}}}}{\frac{1}{n^{\frac{2}{2}} n\mu}} (1 + \delta_{\mu}), \lim_{\mu = \infty} \delta_{\mu} = 0;$$

<sup>1)</sup> Stirling, 1., S. 135; vgl. z. B. Nielsen, 1., S. 92.

daher wird unsere Gleichung nach Multiplikation mit  $n^{n,\mu}$ 

$$\frac{n^{\frac{1}{2}(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}(1+\delta_{\mu})}}{(\mu!)^{n}\mu^{nz-\frac{n+1}{2}}}\prod_{k=0}^{n-1}\Gamma(z+\frac{k}{n}+\mu)=\gamma_{z}\frac{\Gamma(nz+n\mu)}{(n\mu)!(n\mu)^{nz-1}}.$$

Jetzt lassen wir  $\mu$  unendlich groß werden und berücksichtigen die Grenzbedingung<sup>1</sup>)

$$\lim_{v=\infty} \frac{\Gamma(x+v)}{v! \, v^{x-1}} = 1.$$

Danach ist

$$\lim_{\mu=\infty}\frac{\Gamma(nz+n\mu)}{(n\mu)!\,(n\mu)^{nz-1}}=1,$$

$$\lim_{\mu = \infty} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\Gamma\left(z + \frac{k}{n} + \mu\right)}{\mu! \mu^{z + \frac{k}{n} - 1}} = \lim_{\mu = \infty} \frac{1}{(\mu!)^n \mu^{nz - \frac{n+1}{2}}} \prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(z + \frac{k}{n} + \mu\right) = 1,$$

und zwar für jedes z; folglich, da  $\lim_{\mu=\infty} \delta_{\mu} = 0$  ist,

$$\gamma_z = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2}}$$
 (von z ganz unabhängig),

und daher

$$\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma(z + \frac{k}{n}) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2} - nz} \Gamma(nz).$$

Das ist das  $Gau\beta$ sche Theorem; für  $z = \frac{1}{n}$  folgt die *Euler*sche Relation  $^{2}$ )

$$\prod_{k=1}^{n-1} \Gamma\left(\frac{k}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{-\frac{1}{2}}.$$

Unser Beweis benutzt weder den Eulerschen Integralausdruck noch den Euler-Gauβschen Produktausdruck für die Gammafunktion³), sondern lediglich ihre Eigenschaft, der linearen Differenzengleichung  $y_{x+1} = xy_x$  zu genügen, zusammen mit der bereits bei  $Gau ilde{eta^4}$ ) implizite enthaltenen Grenzbedingung von Weierstraß.

Aus unseren obigen Auseinandersetzungen geht hervor, daß die Koeffizienten der Differenzengleichung (1) durch die Elemente eines beliebigen Fundamentalsystems  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  eindeutig bestimmt sind, falls der Koeffizient von  $y_{x+n}$  gleich 1 genommen wird. Nun genügen aber die Funktionen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  offenbar der homogenen linearen Differenzengleichung<sup>5</sup>)

<sup>1) 1.</sup> Kap. II, C, Gl. (14). 2) Euler, 3. 3) 1. Kap., II, C. 4)  $Gau\beta,$  1., Art. 22, Gl. [47]. 5) Vgl. 2. Kap., II, A, Gl. (5).

$$D\left(y_{x}, y_{x}^{(1)}, \ldots, y_{x}^{(n)}\right) \equiv \begin{vmatrix} y_{x} & y_{x}^{(1)} & \cdots & y_{x}^{(n)} \\ y_{x+1} & y_{x+1}^{(1)} & \cdots & y_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n} & y_{x+n}^{(1)} & \cdots & y_{x+n}^{(n)} \end{vmatrix} = 0,$$

von der sie ein Fundamentalsystem von Lösungen konstituieren. Daher muß  $P(y_x)$  mit  $D\left(y_x,\,y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\right)$  bis auf einen Faktor übereinstimmen, der sich aus der Vergleichung der Koeffizienten von  $y_{x+n}$  gleich  $(-1)^n D\left(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\right)$  ergibt; es ist also

$$(5) P(y_x) = (-1)^n \frac{D(y_x, y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)})}{D(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)})},$$

und für die Koeffizienten  $p_x^{(0)},\,p_x^{(1)},\,\ldots,\,p_x^{(n-1)}$  ergeben sich die Ausdrücke

$$D_{x} p_{x}^{(k)} = (-1)^{n} \frac{\partial D(y_{x}, y_{x}^{(1)}, \dots, y_{x}^{(n)})}{\partial y_{x+k}},$$

die natürlich mit den Ausdrücken (2) übereinstimmen.

Ist  $Q(y_x) = 0$  irgend eine homogene lineare Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung, welche ebenfalls die Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  besitzt, so muß nach unseren Auseinandersetzungen identisch

$$Q(y_x) = q_x P(y_x)$$

sein, wo  $q_x$  nur von x abhängt. Besitzt daher die Gleichung  $Q(y_x)=0$  eine von den  $y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}$  linear unabhängige Lösung  $\eta_x$ , so folgt aus

$$Q(\eta_x) = q_x P(\eta_x) = 0,$$

da  $P(\eta_x) \neq 0$  ist, daß  $q_x = 0$  sein muß; also:

Die linke Seite einer homogenen linearen Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung, welche mehr als n linear unabhängige Lösungen besitzt, ist identisch gleich Null.

## IV. Gemeinsame Lösungen homogener linearer Differenzengleichungen; Resultante; Kettenbruchverfahren.

Die Frage nach den gemeinschaftlichen Lösungen zweier algebraischer Gleichungen oder nach den gemeinschaftlichen Integralen zweier homogener linearer Differentialgleichungen findet ihr Analogon in der Frage, wann zwei homogene lineare Differenzengleichungen gemeinsame Lösungen besitzen.

Es seien also zwei homogene lineare Differenzengleichungen

(1) 
$$P(y_x) \equiv P(p_x, y_x) \equiv p_x^{(0)} y_{x+m} + p_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + p_x^{(m)} y_x = 0$$
,

(2) 
$$Q(y_x) \equiv Q(q_x, y_x) \equiv q_x^{(0)} y_{x+n} + q_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + q_x^{(n)} y_x = 0$$

vorgelegt, und zwar möge  $m-n=\nu \geq 0$  sein; ferner seien

$$y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(m)}$$
 und  $\eta_x^{(1)}, \eta_x^{(2)}, \ldots, \eta_x^{(n)}$ 

je ein Fundamentalsystem von Lösungen der Gleichungen (1) bzw. (2). Dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß die Gleichungen (1) und (2) eine gemeinsame Lösung besitzen, das identische Verschwinden der Determinante

$$S \equiv \begin{vmatrix} y_x^{(1)} & \cdots & y_x^{(m)} & \eta_x^{(1)} & \cdots & \eta_x^{(n)} \\ y_{x+1}^{(1)} & \cdots & y_{x+1}^{(m)} & \eta_{x+1}^{(1)} & \cdots & \eta_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+m+n-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+m+n-1}^{(m)} & \eta_{x+m+n-1}^{(1)} & \cdots & \eta_{x+m+n-1}^{(n)} \end{vmatrix}$$

Nach dem Satze von *Casorati* ist nämlich das Verschwinden dieser Determinante die notwendige und hinreichende Bedingung für das Bestehen einer Relation

(3) 
$$\alpha_1 y_x^{(1)} + \cdots + \alpha_m y_x^{(m)} + \beta_1 \eta_x^{(1)} + \cdots + \beta_n \eta_x^{(n)} = 0,$$

worin die  $\alpha$  und  $\beta$  "Konstanten" bedeuten. Und da weder alle  $\alpha$  noch alle  $\beta$  gleich Null sein können, weil sonst die  $y_x^{(k)}$  oder  $\eta_x^{(k)}$  kein Fundamentalsystem bilden würden, so ist alsdann eine Lösung von (1) gleich einer solchen von (2).1)

Die Determinante S ist vollständig analog dem in der Algebra vorkommenden Produkt sämtlicher Differenzen zwischen den Wurzeln der einen und der anderen der beiden algebraischen Gleichungen und zeigt ebenso evident wie dieses durch ihr Verschwinden das Vorhandensein gemeinsamer Lösungen an. Wie in der Algebra streben wir aber auch hier nach einer Bedingung, die sich nicht in den Lösungen, sondern in den Koeffizienten der vorgelegten Gleichungen ausdrückt; diese erhalten wir z. B. auf folgende Weise<sup>2</sup>): Da jede Lösung von (2) in der Form

$$\omega_{1}\eta_{x}^{(1)}+\omega_{2}\eta_{x}^{(2)}+\cdots+\omega_{n}\eta_{x}^{(n)}$$

darstellbar ist, so müssen sich, wenn die Gleichung (1) durch eine

<sup>1)</sup> W.; vgl. Heffter, Zur Theorie der Resultanten zweier h. l. Differential-gleichungen, Arch. d. Math. u. Phys. (3) 3, 124—131.

<sup>2)</sup> Wallenberg, 4., S. 214ff.; vgl. Schlesinger, Handbuch der Theorie der lin. Differentialgleichungen, Bd. I, 42ff. u. Stephansen, 2.

Lösung von (2) befriedigt werden soll, die "Konstanten"  $\omega_1, \ldots, \omega_n$  so bestimmen lassen, daß

$$P\left(\omega_{1}\eta_{x}^{(1)}+\cdots+\omega_{n}\eta_{x}^{(n)}\right)=\omega_{1}P\left(\eta_{x}^{(1)}\right)+\cdots+\omega_{n}P\left(\eta_{x}^{(n)}\right)=0$$

ist; d. h. die *n* Funktionen  $P(\eta_x^{(k)})$   $(k=1,2,\ldots,n)$  dürfen nicht linear unabhängig sein; die Bedingung dafür ist nach dem *Casorati*schen Satze das identische Verschwinden der Determinante dieser Funktionen; es muß also

$$|P(p_{x+k-1}, \eta_{x+k-1}^{(i)})| = 0 \ (i, k=1, 2, ..., n)$$

sein. Nun kann man aber, wenn  $\eta_x$  eine Lösung der Differenzengleichung (2) ist,  $\eta_{x+n}$ ,  $\eta_{x+n+1}$ , ... mittels dieser Gleichung sukzessive linear homogen durch  $\eta_x$ ,  $\eta_{x+1}$ , ...,  $\eta_{x+n-1}$  ausdrücken, mit Koeffizienten, die sich aus den  $q_x^{(0)}$ ,  $q_x^{(1)}$ , ...,  $q_x^{(n)}$  und ihren sukzessiven Werten rational zusammensetzen; daher ist

$$P(p_{x+r}, \eta_{x+r}) = a_x^{(r_0)} \eta_x + a_x^{(r_1)} \eta_{x+1} + \dots + a_x^{(r_{n-1})} \eta_{x+n-1},$$

$$(r = 0, 1, 2, \dots),$$

worin die Funktionen  $a_x^{(r_s)}$  (s=0,1,...,n-1) sich aus den Koeffizienten der Gleichungen (1) und (2) und ihren sukzessiven Werten rational zusammensetzen. Folglich ist nach dem Multiplikationssatze der Determinanten<sup>1</sup>):

$$(4) \left| P\left(p_{x+k-1}, \, \eta_{x+k-1}^{(i)}\right) \right| = \left| a_x^{(r_s)} \right| \cdot \left| \eta_{x+k-1}^{(i)} \right| \quad {r, s = 0, 1, ..., n-1 \choose i, k = 1, 2, ..., n},$$

und da als Determinante eines Fundamentalsystems

$$\left| \eta_{x+k-1}^{(i)} \right| \neq 0$$

ist, so ergibt sich zunächst als notwendige Bedingung für die Existenz gemeinsamer Lösungen der Gleichungen (1) und (2):

(5) 
$$R \equiv \left| \alpha_x^{(r_s)} \right| = 0 \quad (r, s = 0, 1, ..., n-1).$$

Diese Bedingung ist aber auch hinreichend; denn aus R = 0 folgt nach (4)

$$|P(p_{x+k-1}, \eta_{x+k-1}^{(i)})| = 0, (i, k = 1, 2, ..., n),$$

und hieraus nach dem Satze von Casorati:

$$\omega_1 P\left(\eta_x^{(1)}\right) + \cdots + \omega_n P\left(\eta_x^{(n)}\right) = P\left(\omega_1 \eta_x^{(1)} + \cdots + \omega_n \eta_x^{(n)}\right) = 0;$$

das heißt aber, die Gleichung (1) wird durch eine Lösung der Gleichung (2) befriedigt. — Die Determinante R kann daher mit Fug

<sup>1)</sup> Baltzer, l. c.

und Recht als Resultante der Gleichungen (1) und (2) bezeichnet werden. 1)

Wir können jedoch auf die Differenzengleichungen (1) und (2) auch ein Verfahren anwenden, welches dem Euklidischen Kettenbruchverfahren zur Aufsuchung des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen bzw. zweier Polynome analog ist.<sup>2</sup>) Dieses Verfahren hat den Vorzug, daß es sogleich sämtliche gemeinsamen Lösungen der Gleichungen (1) und (2) liefert: Zu diesem Zwecke bilden wir zunächst den Ausdruck

(6) 
$$P(p_x, y_x) - r_x^{(1_0)} Q(q_{x+y}, y_{x+y}), \ (\nu = m-n),$$

und bestimmen  $r_x^{(1_0)}$  so, daß darin der Koeffizient von  $y_{x+m}$  verschwindet (es ergibt sich  $r_x^{(1_0)} = \frac{p_x^{(0)}}{q_{x+\nu}^{(0)}}$ ), sodaß dann (6) einen homogenen linearen Differenzenausdruck  $(m-1)^{\text{ter}}$  Ordnung darstellt; ebenso kann man ferner eine Funktion  $r_x^{(1_1)}$  so bestimmen, daß

$$P(p_x,y_x) - r_x^{(\mathbf{1_0})} \, Q(q_{x+r},y_{x+r}) - r_x^{(\mathbf{1_1})} \, Q(q_{x+r-1},y_{x+r-1})$$

nur von der  $m-2^{\text{ten}}$  Ordnung ist; fährt man so fort, so ist, wenn zur Abkürzung  $Q(q_x,y_x)=Q_x$  gesetzt wird, bei geeigneter Wahl der Funktionen  $r_x^{(1_0)}$ ,  $r_x^{(1_1)}$ , ...,  $r_x^{(1_p)}$  die linke Seite der Differenzengleichung (1) in der Form

(7) 
$$P(y_x) = r_x^{(1_0)} Q_{x+r} + r_x^{(1_1)} Q_{x+r-1} + \dots + r_x^{(1_p)} Q_x + Q_1(y_x)$$

darstellbar, worin  $Q_1(y_x)$  einen homogenen linearen Differenzenausdruck höchstens  $(n-1)^{\text{ter}}$  Ordnung bedeutet, dessen Koeffizienten sich ebenso wie die Funktionen  $r_x^{(1_0)}, r_x^{(1_1)}, \ldots, r_x^{(1_r)}$  aus den Koeffizienten  $p_x^{(k)}, q_x^{(k)}$  und den sukzessiven Werten der  $q_x^{(k)}$  rational zusammensetzen. Setzt man noch

$$R_1(y_x) \equiv r_x^{(1_0)} y_{x+r} + r_x^{(1_1)} y_{x+r-1} + \cdots + r_x^{(1_r)} y_x,$$

so läßt sich, wenn man  $R_i$  als Operationssymbol auffaßt, die Gleichung (7) nach Unterdrückung des Argumentes  $y_x$  kurz in der Form schreiben:

(8) 
$$P = R_1(Q) + Q_1.$$

Aus dieser Gleichung folgt, daß etwa vorhandene gemeinsame Lösungen

<sup>1)</sup> Der tiefere Grund für die Darstellbarkeit der Resultante als rationale Funktion der Koeffizienten  $p_x^{(k)}$ ,  $q_x^{(k)}$  und ihrer sukzessiven Werte wird sich später aus dem Änalogon des *Appells*chen Satzes (4. Kap., I) ergeben.

<sup>2)</sup> Pincherle, 6. u. 9.; Mansion, 1.; Guldberg, 5.

von (1) und (2) auch der tileiehung  $Q_1|y_x\rangle=0$  genügen müssen. Bildet man nun weiter in derselben Weise

(9) 
$$\begin{cases} Q = R_2 \cdot Q_1 + \gamma_2 \cdot Q_2, \\ Q_1 = R_3 \cdot Q_2 + \gamma_2 \cdot Q_3, \\ \vdots = R_{s+1} \cdot Q_s + \gamma_s \cdot Q_{s+1}. \end{cases}$$

und ist  $n_k$  die Ordnungszahl des Differenzansdruckes  $Q_i$ , so ist

$$n_1 \gg n_2 \gg n_3 \gtrsim \cdots$$

und es muß daher  $n_k$  spätestens für  $k - n_1 - 1$  verschwinden. Ist  $n_{s+1} = 0$ ,  $n_s \neq 0$ , so ist entweder  $Q_{s+1}$  von der Form  $q_s y_s$  oder, falls  $q_x = 0$  ist,  $Q_{s+1}$  identisch gleich Null. Im ersten Falle haben die Differenzengleichungen (1) und (2) nur die triviale Lösung  $y_s = 0$  gemeinsam; wir sagen dann: sie haben keine gemeinsame Lösung: im letzteren Falle dagegen werden die sämtlichen gemeinsamen Lösungen der Gleichungen (1) und (2) durch die Lösungen der Gleichungen

$$Q_i(y) = 0$$

gegeben. Die Koeffizienten dieser Gleichung setzen sich, wie aus dem Algorithmus (9) hervorgeht, aus den Koeffizienten der Gleichungen (1) und (2) und deren sukzessiven Werten rational zusammen; sind also die letzteren insbesondere rationale Funktionen von x, so gilt dies auch von den Koeffizienten der Gleichung (10). Haben z. B. die Gleichungen  $P(y_x) = 0$  und  $Q(y_x) = 0$  nur rate von Null verschiedene) Lösung<sup>1</sup>) gemeinsam, so ist  $Q_x(y_x) = 0$  eine homogere lineare Differenzengleichung erster Ordnung: die gemeinsame Lösung kann also durch "Quadratur", gefunden werden

#### V. Zusammensetzung homogener linearer Differenzenausdrücke; symbolisches Produkt derselben.

Als besonders wichtiger Fall ist der hervorzaheten, wer alle Lösungen der Gleichung (2 auch der Gleichung 1 gehögen; in diesem Falle müssen infolge von s sämtliche also pedenfalle a linear unabhängige) Lösungen von 2 auch die Gleichung  $Q_1, q_1 = 0$  befriedigen, und da diese höchstens von der n = 1 n = 0 Gringing ist, so müssen nach dem Schlußsatze von Nr III die Koeffizienten von  $Q_1, q_2$  identisch verschwinden, d. h. es muß

$$P = R_{\rm t}/Q$$

<sup>1)</sup> Lösungen, die sich mar durch elbe "Konstauten" intersehenen werden dabei nicht als voneinander verschieden auszeheben

<sup>2)</sup> Vgl. 1. Kap. II. C. S. Frackerke, a. Amedele S.

sein. Indem wir die Klammer (und den Index 1) unterdrücken, können wir diese Gleichung kürzer schreiben:

$$(11) P = RQ,$$

und wir sagen: Der Differenzenausdruck  $P(y_x)$  ist aus den Differenzenausdrücken  $Q(y_x)$  und  $R(y_x)$  in dieser bestimmten Reihenfolge zusammengesetzt; d. h. er geht aus  $R(y_x)$  dadurch hervor, daß man darin  $y_x$  durch den Differenzenausdruck  $Q(y_x)$  ersetzt, oder dadurch, daß man auf  $Q(y_x)$  die durch das Symbol R dargestellte Operation ausübt. Wir haben also den

Satz: Die linke Seite einer homogenen linearen Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$ , die durch alle Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung  $Q(y_x) = 0$  befriedigt wird, läßt sich aus  $Q(y_x)$  und aus einem durch P und Q eindeutig bestimmten Differenzenausdruck R, dessen Ordnung gleich der Differenz der Ordnungszahlen von P und Q ist, zusammensetzen; die Koeffizienten von R sind rationale Funktionen der Koeffizienten  $p_x^{(k)}$ ,  $q_x^{(k)}$  und der sukzessiven Werte der  $q_x^{(k)}$ , also insbesondere rationale Funktionen von x, wenn die Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  und  $q_x^{(k)}$  rationale Funktionen von x sind.

Ist umgekehrt ein Differenzenausdruck P aus den beiden Differenzenausdrücken Q und R zusammengesetzt, besteht also die Gleichung (11), so ist die Ordnungszahl von P gleich der Summe der Ordnungszahlen von Q und R, und die Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$  wird durch alle Lösungen von  $Q(y_x) = 0$  befriedigt. Ferner sieht man ohne weiteres, daß der Koeffizient von  $y_x$  in P gleich dem Produkt der Koeffizienten von  $y_x$  in Q und R ist:

$$p_x^{(m)} = r_x^{(\nu)} q_x^{(n)}, \quad (m = n + \nu),$$

und zwar können die Koeffizienten  $q_x^{(n)}$  und  $r_x^{(r)}$  von Null verschieden vorausgesetzt werden, falls nicht Q oder R identisch verschwindet, da sich sonst Q und R auf Differenzenausdrücke niedrigerer Ordnung reduzieren<sup>1</sup>); daher ist auch  $p_x^{(n)} \neq 0$ . Den Ausdruck P = QR nennt man das (symbolische) Produkt der Ausdrücke Q und R; dieser Begriff läßt sich sofort auf mehrere Differenzenausdrücke ausdehnen, z. B.

$$P = TSRQ$$

und auch für einen solchen Ausdruck gilt der eben ausgesprochene Satz über die Koeffizienten von  $y_x$ .

Für das symbolische Produkt linearer Differenzenausdrücke gilt ferner offenbar das assoziative und das distributive Gesetz, d. h. es ist

<sup>1)</sup> Vgl. 1. Kap., I.

(12) 
$$(SR)Q = S(RQ) = SRQ$$
  
und  
(13)  $(S \pm R)Q = SQ \pm RQ, Q(S \pm R) = QS \pm QR;$ 

dagegen gilt im allgemeinen nicht das kommutative Gesetz, d. h. es ist im allgemeinen

PQ + QP.<sup>1</sup>)

Da der Koeffizient von  $y_x$  in einem zusammengesetzten Differenzenausdruck gleich dem Produkt aus den Koeffizienten von  $y_x$  in den (symbolischen) Faktoren ist, so erhält man nach dem oben Gesagten durch Zusammensetzung mehrerer nicht identisch verschwindender Differenzenausdrücke wieder einen nicht identisch verschwindenden Differenzenausdruck. Wenn also das (symbolische) Produkt mehrerer Differenzenausdrücke identisch Null ist, so muß einer seiner Faktoren identisch gleich Null sein. Wenn z. B.

$$P = SRQ$$

identisch verschwindet und es sind Q und S nicht identisch gleich Null, so muß R identisch gleich Null sein. Aus

$$SQ = RQ$$
 oder  $QS = QR$ ,

d. h. nach (13) aus

$$(S-R)Q=0$$
 oder  $Q(S-R)=0$ 

folgt daher, wenn  $Q \neq 0$  ist, notwendig S = R.

# VI. Der größte gemeinsame Teiler<sup>2</sup>) und das kleinste Vielfache<sup>3</sup>) zweier homogener linearer Differenzenausdrücke.

Wenn zwei homogene lineare Differenzengleichungen

(1) 
$$P(y_x) = 0$$
 und (2)  $Q(y_x) = 0$ 

gemeinsame Lösungen besitzen, so konnten wir durch das Kettenbruchverfahren einen homogenen linearen Differenzenausdruck  $T(y_x)$  herstellen, dessen Koeffizienten sich aus denen von (1) und (2) und deren sukzessiven Werten rational zusammensetzen und der, gleich Null gesetzt, die sämtlichen gemeinsamen Lösungen von (1) und (2) und nur diese liefert (vgl. Nr. IV). Ferner können wir, da alle Lösungen von  $T(y_x)=0$  sowohl die Gleichung (1) als auch die Gleichung (2) be-

3) Guldberg, 10.; W. Vgl. Stephansen, 2.

<sup>1)</sup> Vgl. 6. Kap., IV, C.

<sup>2)</sup> Pincherle, 6. u. 9.; Mansion, 1.; Guldberg, 5.; W.

friedigen, nach den Auseinandersetzungen in Nr. V die Differenzenausdrücke P und Q in der symbolischen Form von Produkten

$$(14) P = RT, Q = ST$$

schreiben, worin R und S homogene lineare Differenzenausdrücke bedeuten, deren Koeffizienten sich ebenfalls aus denen von P und Q und deren sukzessiven Werten rational zusammensetzen. Ist m die Ordnungszahl von P, n die von Q ( $m \ge n$ ) und  $\lambda$  die von T ( $\lambda \le n$ ), so ist R von der Ordnung  $m-\lambda$  und S von der Ordnung  $n-\lambda$ . Die Ordnung  $\lambda$  von T gibt die Anzahl der linear unabhängigen Lösungen an, welche die Gleichungen (1) und (2) gemeinsam haben; daher sind die Ausdrücke R und S nicht weiter in der symbolischen Form R = LU, S = MU zerlegbar, worin U einen homogenen linearen Differenzenausdruck  $\mu^{\text{ter}}$  Ordnung ( $\mu > 0$ ) bedeutet, da sonst nach (12) aus

$$P=(L\,U)T=L(\,U\,T),\quad Q=(M\,U)\,T=M(\,U\,T)$$

folgen würde, daß die Gleichungen (1) und (2)  $\lambda + \mu$  linear unabhängige Lösungen gemeinsam hätten. Wir können daher den Ausdruck T als den größten gemeinsamen (symbolischen) Teiler von P und Q bezeichnen.

Aber auch der Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen findet sein Analogon in der Theorie der homogenen linearen Differenzenausdrücke. In der Tat läßt sich durch rationale Prozesse eine (bis auf einen Faktor in x) eindeutig bestimmte homogene lineare Differenzengleichung niedrigster Ordnung herstellen, welche sowohl durch die Lösungen von (1) als auch diejenigen von (2) befriedigt wird. Es sei

$$(15) V(y_x) = 0$$

diese Differenzengleichung; dann muß nach Nr. V:

$$(16) V = AP = BQ$$

Š.

10

sein, worin auch A und B homogene lineare Differenzenausdrücke bedeuten. Wir nehmen nun zunächst an, daß die Gleichungen (1) und (2) keine gemeinsamen Lösungen, d. h. die Ausdrücke P und Q keinen gemeinsamen Teiler besitzen; dann wird die Gleichung (15) jedenfalls durch die Lösungen von (1) und (2):

$$(17) y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}, \eta_x^{(1)}, \ldots, \eta_x^{(n)}$$

befriedigt, und diese sind linear unabhängig, da aus dem Bestehen einer Relation (3) (Nr. IV) die Gleichheit zweier Lösungen von (1) und (2) folgen würde, entgegen unserer Annahme. Da nun  $V(y_x) = 0$  die Gleichung niedrigster Ordnung sein soll, welche durch die Lösungen von (1) und (2) befriedigt wird, so darf die Gleichung (15) auch

keine weiteren von den Lösungen (17) linear unabhängigen Lösungen besitzen; diese bilden daher ein Fundamentalsystem der Gleichung (15); daraus folgt, daß der Differenzenausdruck  $V(y_x)$  genau von der Ordnung m+n ist.

Wenn dagegen P und Q den größten gemeinsamen Teiler T von der Ordnung  $\lambda$  besitzen, also nach (14)

$$P = RT$$
,  $Q = ST$ 

ist, so haben die Ausdrücke R von der Ordnung  $m-\lambda$  und S von der Ordnung  $n-\lambda$  keinen gemeinsamen Teiler mehr; ihr kleinstes gemeinsames Vielfache

$$U = AR = BS$$

Ú,

ist daher nach dem Vorangehenden von der Ordnung  $m-\lambda+n-\lambda=m+n-2\lambda$ .

Wir behaupten nun, daß V = UT das kleinste Vielfache der Ausdrücke P und Q ist; in der Tat ist nach (12):

$$V = UT = (AR)T = A(RT) = AP,$$
  
 $V = UT = (BS)T = B(ST) = BQ;$ 

ferner ist V von der Ordnung  $(m+n-2\lambda)+\lambda=m+n-\lambda$ , und daß V nicht von kleinerer Ordnung sein kann, wird ähnlich wie oben bewiesen.

Wenn also zwei homogene lineare Differenzenausdrücke von der Ordnung m bzw. n keinen gemeinsamen Teiler besitzen, so ist ihr kleinstes gemeinsames Vielfache von der Ordnung m+n; besitzen sie dagegen den größten gemeinsamen Teiler von der Ordnung  $\lambda$ , so ist ihr kleinstes Vielfache von der Ordnung  $m+n-\lambda$ .

Wir schreiten nun zur wirklichen Herstellung des kleinsten Vielfachen der beiden Differenzenausdrücke P und Q, die wir nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen ohne gemeinsamen Teiler voraussetzen dürfen, da die Abtrennung eines solchen etwaigen Teilers nach dem Kettenbruchverfahren durch rationale Prozesse geschehen kann. Zu diesem Zwecke benutzen wir die Relation

$$(16) V = AP = BQ,$$

worin die zu suchenden Differenzenausdrücke A und B von der Ordnung n bzw. m sind:

$$\begin{split} A &\equiv a_x^{(n)} y_x + a_x^{(n-1)} y_{x+1} + \dots + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + a_x^{(0)} y_{x+n}, & (a_x^{(0)}, a_x^{(n)} \neq 0), \\ B &\equiv b_x^{(m)} y_x + b_x^{(m-1)} y_{x+1} + \dots + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + b_x^{(0)} y_{x+m}, & (b_x^{(0)}, b_x^{(n)} \neq 0). \end{split}$$

Wenn wir uns auch P und Q nach aufsteigenden sukzessiven Werten

 $y_x$  geordnet denken, so ist:

$$\begin{split} \mathbf{P} &= a_x^{(n)} p_x^{(n)} y_x + \left( a_x^{(n)} p_x^{(n-1)} + a_x^{(n-1)} p_{x+1}^{(n)} \right) y_{x+1} + \dots + a_x^{(0)} p_{x+n}^{(0)} y_{x+n+n}, \\ \mathbf{P} &= b_x^{(n)} q_x^{(n)} y_x + \left( b_x^{(n)} q_x^{(n-1)} + b_x^{(n-1)} q_{x+1}^{(n)} \right) y_{x+1} + \dots + b_x^{(0)} q_{x+m}^{(0)} y_{x+m+n}. \end{split}$$

Durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_x, y_{x+1}, \ldots, y_{x+m+n}$ talten wir das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} p_x^{(m)}a_x^{(n)} = q_x^{(n)}b_x^{(m)}, \\ p_x^{(m-1)}a_x^{(n)} + p_{x+1}^{(m)}a_x^{(n-1)} = q_x^{(n-1)}b_x^{(m)} + q_{x+1}^{(n)}b_x^{(m-1)}, \\ \vdots \\ p_{x+n-1}^{(0)}a_x^{(1)} + p_{x+n}^{(1)}a_x^{(0)} = q_{x+m-1}^{(0)}b_x^{(1)} + q_{x+m}^{(1)}b_x^{(0)}, \\ p_{x+n}^{(0)}a_x^{(0)} = q_{x+m}^{(0)}b_x^{(0)}. \end{cases}$$

bekannten  $a_x^{(0)}, \ldots, a_x^{(n)}, b_x^{(0)}, \ldots, b_x^{(m)}$ , deren Verhältnisse sich raus sukzessive berechnen lassen; dieselben sind rationale Funkten der Koeffizienten  $p_x$ ,  $q_x$  und ihrer sukzessiven Werte.

Aus dem Gleichungssystem (18) ergibt sich noch eine neue Form Bedingung für die Existenz gemeinsamer Lösungen der Gleichungen und (2), d. h. für die Existenz eines gemeinsamen Teilers der Auscke P und Q; dieselbe ist nämlich, wie wir gesehen haben, gleicheutend damit, daß die Ordnungszahl des kleinsten gemeinsamen lfachen kleiner als m+n wird. Ist aber  $a_x^{(0)}=0$  und daher gen  $q_x^{(0)} \neq 0$  auch  $b_x^{(0)}=0$ , so stellt das System (18) m+n homoe lineare Gleichungen für die m+n Unbekannten  $a_x^{(1)}, \ldots, a_x^{(n)}, \ldots, b_x^{(n)}$  dar, die nicht sämtlich verschwinden dürfen, da sonst V itisch Null wäre. Es muß also die Determinante

$$\begin{vmatrix} p_x^{(m)} & 0 & 0 & \dots & q_x^{(n)} & 0 & 0 & \dots & \\ p_x^{(m-1)} & p_{x+1}^{(m)} & 0 & \dots & q_x^{(n-1)} & q_{x+1}^{(n)} & 0 & \dots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & p_{x+n-1}^{(0)} & 0 & 0 & \dots & q_{x+m-1}^{(0)} \end{vmatrix} = 0$$

; dies ist die gesuchte Bedingung, die natürlich mit R=0 (Nr. IV, (5)) übereinstimmen muß.

$$\begin{split} P(y_x) &\equiv p_x^{(0)} y_{x+2} + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(2)} y_x = 0, \\ Q(y_x) &\equiv q_x^{(0)} y_{x+1} - q_x^{(1)} y_x = 0, \quad \left( q_x^{(0)} \neq 0 \right). \end{split}$$

Es sei  $\eta_x$  eine Lösung von  $Q(y_x) = 0$ :

$$\eta_{x+1} = \frac{q_x^{(1)}}{q_x^{(0)}} \eta_x, \quad \eta_{x+2} = \frac{q_{x+1}^{(1)}}{q_{x+1}^{(0)}} \eta_{x+1} = \frac{q_{x+1}^{(1)}}{q_{x+1}^{(0)}} \frac{q_x^{(1)}}{q_x^{(0)}} \eta_x;$$

$$P(\eta_x) = p_x^{(0)} \eta_{x+2} + p_x^{(1)} \eta_{x+1} + p_x^{(2)} \eta_x = \left( p_x^{(0)} \frac{q_x^{(1)}}{q_x^{(0)}} \frac{q_{x+1}^{(1)}}{q_{x+1}^{(0)}} + p_x^{(1)} \frac{q_x^{(1)}}{q_x^{(0)}} + p_x^{(2)} \right) \eta_x.$$

Die Resultante  $R=\left|\,a_{r_s}\right|$  besteht hier aus dem einzigen Gliede  $a_{0_0}$ ; es ist also:

$$R = \frac{1}{q_x^{(0)} \, q_{x+1}^{(0)}} \left( p_x^{(0)} q_x^{(1)} q_{x+1}^{(1)} + p_x^{(1)} q_x^{(1)} q_{x+1}^{(0)} + p_x^{(2)} q_x^{(0)} q_{x+1}^{(0)} \right).$$

Die Bedingung für eine gemeinsame Lösung ist R=0, oder, da  $q_x^{(0)} \neq 0$ :

$$p_x^{(0)}q_x^{(1)}q_{x+1}^{(1)} + p_x^{(1)}q_x^{(1)}q_{x+1}^{(0)} + p_x^{(2)}q_x^{(0)}q_{x+1}^{(0)} = 0.$$

Zweite Form der Bedingung: Das kleinste Vielfache von P und Q sei  $V=AP=B\,Q,$  worin

$$\begin{split} A(y_x) &\equiv a_x^{(1)} \, y_x + a_x^{(0)} \, y_{x+1} \,, \quad B(y_x) = b_x^{(2)} \, y_x + b_x^{(1)} \, y_{x+1} + b_x^{(0)} \, y_{x+2} \,. \\ A\, P &= a_x^{(1)} \, p_x^{(2)} \, y_x + \left( a_x^{(1)} \, p_x^{(1)} + a_x^{(0)} \, p_{x+1}^{(2)} \right) y_{x+1} \\ &\quad + \left( a_x^{(1)} \, p_x^{(0)} + a_x^{(0)} \, p_{x+1}^{(1)} \right) y_{x+2} + a_x^{(0)} \, p_{x+1}^{(0)} y_{x+3} \,, \\ B\, Q &= - \, b_x^{(2)} \, q_x^{(1)} \, y_x + \left( b_x^{(2)} \, q_x^{(0)} - b_x^{(1)} \, q_{x+1}^{(1)} \right) y_{x+1} \\ &\quad + \left( b_x^{(1)} \, q_{x+1}^{(0)} - b_x^{(0)} \, q_{x+2}^{(1)} \right) y_{x+2} + b_x^{(0)} \, q_{x+2}^{(0)} \, y_{x+3} \,. \end{split}$$

Durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_x$ ,  $y_{x+1}$ ,  $y_{x+2}$ ,  $y_{x+3}$  ergibt sich:

$$\begin{cases} p_x^{(2)} a_x^{(1)} &= -q_x^{(1)} b_x^{(2)}, \\ p_x^{(1)} a_x^{(1)} + p_{x+1}^{(2)} a_x^{(0)} &= q_x^{(0)} b_x^{(2)} - q_{x+1}^{(1)} b_x^{(1)}, \\ p_x^{(0)} a_x^{(1)} + p_{x+1}^{(1)} a_x^{(0)} &= q_{x+1}^{(0)} b_x^{(1)} - q_{x+2}^{(1)} b_x^{(0)}, \\ p_{x+1}^{(0)} a_x^{(0)} &= q_{x+2}^{(0)} b_x^{(0)}. \end{cases}$$

Aus diesem Gleichungssystem lassen sich die vier Verhältnisse  $b_x^{(0)}$ ,  $b_x^{(1)}$ ,  $b_x^{(2)}$ ,  $a_x^{(1)}$  berechnen; die Bedingung für eine gemeinsame Lösung war  $a_x^{(0)} = b_x^{(0)} = 0$ , d. h.

$$\begin{cases} p_x^{(2)} a_x^{(1)} + q_x^{(1)} b_x^{(2)} &= 0, \\ p_x^{(1)} a_x^{(1)} - q_x^{(0)} b_x^{(2)} + q_{x+1}^{(1)} b_x^{(1)} &= 0, \\ p_x^{(0)} a_x^{(1)} &- q_{x+1}^{(0)} b_x^{(1)} &= 0; \end{cases}$$

also

$$\begin{vmatrix} p_x^{(2)} & q_x^{(1)} & 0 \\ p_x^{(1)} & -q_x^{(0)} & q_{x+1}^{(1)} \\ p_x^{(0)} & 0 & -q_{x+1}^{(0)} \end{vmatrix} = 0,$$

oder ausgerechnet:

$$p_x^{(2)}q_x^{(0)}q_{x+1}^{(0)} + p_x^{(1)}q_x^{(1)}q_{x+1}^{(0)} + p_x^{(0)}q_x^{(1)}q_{x+1}^{(1)} = 0.$$

Diese Bedingung stimmt in der Tat mit der oben gefundenen überein.

Wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit  $p_x^{(0)}=q_x^{(0)}=1$  voraussetzen; dann lautet die Bedingung für eine gemeinsame Lösung der beiden Differenzengleichungen

$$\begin{split} P(y_x) \equiv y_{x+2} + p_x^{\text{(1)}} \, y_{x+1} + p_x^{\text{(2)}} \, y_x &= 0 \,, \quad Q(y_x) \equiv y_{x+1} - q_x^{\text{(1)}} \, y_x &= 0 \,: \\ p_x^{\text{(2)}} &= - \, q_x^{\text{(1)}} \left( p_x^{\text{(1)}} + q_{x+1}^{\text{(1)}} \right) \,. \end{split}$$

In der Tat wird, wenn

$$P(y_{x}) \equiv y_{x+2} + p_{x}^{(\mathrm{1})} y_{x+1} - q_{x}^{(\mathrm{1})} \left( p_{x}^{(\mathrm{1})} + q_{x+1}^{(\mathrm{1})} \right) y_{x}$$

ist:

$$P = RQ$$
,

wo

$$R(y_x) \equiv y_{x+1} + (p_x^{(1)} + q_{x+1}^{(1)}) y_x.$$

$$\begin{split} P(p_x, y_x) &\equiv y_{x+2} + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(2)} y_x = 0, \\ Q(q_x, y_x) &\equiv y_{x+2} + q_x^{(1)} y_{x+1} + q_x^{(2)} y_x = 0. \end{split}$$

$$\eta_x \text{ L\"osung von } Q(q_x,y_x) = 0 \colon \quad \eta_{x+2} = - \; q_x^{(1)} \, \eta_{x+1} - q_x^{(2)} \, \eta_x ;$$

<sup>1)</sup> Vgl. Stephansen, 2.

$$\begin{split} P(p_x,\eta_x) &= \left(p_x^{(2)} - q_x^{(2)}\right)\eta_x + \left(p_x^{(1)} - q_x^{(1)}\right)\eta_{x+1} \equiv d_x^{(2)}\,\eta_x + d_x^{(1)}\,\eta_{x+1}\,, \\ P(p_{x+1},\eta_{x+1}) &= -d_{x+1}^{(1)}\,q_x^{(2)}\,\eta_x + \left(d_{x+1}^{(2)} - d_{x+1}^{(1)}\,q_x^{(1)}\right)\eta_{x+1}\,. \end{split}$$

Die Resultante ist hier also

$$R = \begin{vmatrix} d_x^{(2)} & d_x^{(1)} \\ -q_x^{(2)} d_{x+1}^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} - q_x^{(1)} d_{x+1}^{(1)} \end{vmatrix}$$

und R=0 die Bedingung für eine gemeinsame Lösung.

Das kleinste Vielfache von P und Q sei wieder V = AP = BQ, worin

$$\begin{split} A(y_x) &\equiv a_x^{(2)} y_x + a_x^{(1)} y_{x+1} + a_x^{(0)} y_{x+2}, \quad B(y_x) \equiv b_x^{(2)} y_x + b_x^{(1)} y_{x+1} + b_x^{(0)} y_{x+2}; \\ AP &= a_x^{(2)} p_x^{(2)} y_x + \left( a_x^{(2)} p_x^{(1)} + a_x^{(1)} p_{x+1}^{(2)} \right) y_{x+1} \\ &+ \left( a_x^{(2)} + a_x^{(1)} p_{x+1}^{(1)} + a_x^{(0)} p_{x+2}^{(2)} \right) y_{x+2} + \left( a_x^{(1)} + a_x^{(0)} p_{x+2}^{(1)} \right) y_{x+3} + a_x^{(0)} y_{x+4}, \\ BQ &= b_x^{(2)} q_x^{(2)} y_x + \left( b_x^{(2)} q_x^{(1)} + b_x^{(1)} q_{x+1}^{(2)} \right) y_{x+1} \\ &+ \left( b_x^{(2)} + b_x^{(1)} q_{x+1}^{(1)} + b_x^{(0)} q_{x+2}^{(2)} \right) y_{x+2} + \left( b_x^{(1)} + b_x^{(0)} q_{x+2}^{(1)} \right) y_{x+3} + b_x^{(0)} y_{x+4}. \end{split}$$

Durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_x$ ,  $y_{x+1}$ ,  $y_{x+2}$ ,  $y_{x+3}$ ,  $y_{x+4}$  erhält man fünf homogene lineare Gleichungen für die sechs Größen  $a_x^{(0)}$ ,  $a_x^{(1)}$ ,  $a_x^{(2)}$ ,  $b_x^{(0)}$ ,  $b_x^{(1)}$ ,  $b_x^{(2)}$ , deren Verhältnisse daraus berechnet werden können. Die Bedingung für eine gemeinsame Lösung ist wieder  $a_x^{(0)} = b_x^{(0)} = 0$ , also:

$$\begin{cases} p_x^{(2)}\,a_x^{(2)} &= q_x^{(2)}\,b_x^{(2)},\\ p_x^{(1)}\,a_x^{(2)} + p_{x+1}^{(2)}\,a_x^{(1)} &= q_x^{(1)}\,b_x^{(2)} + q_{x+1}^{(2)}\,b_x^{(1)},\\ a_x^{(2)} + p_{x+1}^{(1)}\,a_x^{(1)} &= b_x^{(2)} + q_{x+1}^{(1)}\,b_x^{(1)},\\ a_x^{(1)} &= b_x^{(1)}, \end{cases}$$

woraus

$$\Delta \equiv \begin{vmatrix} p_x^{(2)} & 0 & q_x^{(2)} & 0 \\ p_x^{(1)} & p_{x+1}^{(2)} & q_x^{(1)} & q_{x+1}^{(2)} \\ 1 & p_{x+1}^{(1)} & 1 & q_{x+1}^{(1)} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

folgt; durch Subtraktion der dritten von der ersten, der vierten von der zweiten Kolonne ergibt sich:

$$\begin{split} \Delta &= \left| \begin{array}{cccc} d_x^{(2)} & 0 & q_x^{(2)} & 0 \\ d_x^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} & q_x^{(1)} & q_{x+1}^{(2)} \\ 0 & d_{x+1}^{(1)} & 1 & q_{x+1}^{(1)} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccccc} d_x^{(2)} & 0 & q_x^{(2)} \\ d_x^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} & q_x^{(1)} \\ d_x^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} & 1 \end{array} \right| \\ &= \left| \begin{array}{ccccc} d_x^{(2)} & -q_x^{(2)} d_{x+1}^{(1)} & q_x^{(2)} \\ d_x^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} -q_x^{(1)} d_{x+1}^{(1)} & q_x^{(1)} \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{ccccc} d_x^{(2)} & -q_x^{(2)} d_{x+1}^{(1)} \\ d_x^{(1)} & d_{x+1}^{(2)} -q_x^{(1)} d_{x+1}^{(1)} \end{array} \right| = R. \end{split}$$

#### Drittes Kapitel.

## Formale Theorien. 2. Teil.

## I. Reduktion der Ordnung einer homogenen linearen Differenzengleichung bei Kenntnis einiger partikulärer Lösungen. 1)

Es sei eine homogene lineare Differenzengleichung

(1) 
$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_x + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(2)} y_{x+2} + \cdots + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + y_{x+n} = 0, \quad (p_x^{(0)} + 0),$$

vorgelegt und eine von Null verschiedene Partikularlösung derselben,  $y_x^{(1)} = \eta_x^{(1)}$ , bekannt. Nun ist, wenn man die Formel $^2$ )

$$z_{x+k} = z_k + k\Delta z_x + \frac{k(k-1)}{1\cdot 2}\Delta^2 z_x + \dots + \Delta^k z_x$$

berücksichtigt:

$$\begin{split} P(\eta_x z_x) &= p_x^{(0)} \eta_x z_x + p_x^{(1)} \eta_{x+1}(z_x + \Delta z_x) + p_x^{(2)} \eta_{x+2}(z_x + 2\Delta z_x + \Delta^2 z_x) + \\ & \cdot \cdot + \eta_{x+n}(z_x + n\Delta z_x + \dots + \Delta^n z_x), \end{split}$$
 oder

(2) 
$$P(\eta_x z_x) = P(\eta_x) z_x + P_1(\eta_x) \Delta z_x + P_2(\eta_x) \Delta^2 z_x$$
 worin

(3) 
$$P_k(\eta_x) \equiv \binom{k}{k} p_x^{(k)} \eta_{x+k} + \binom{k+1}{k} p_x^{(k+1)} \eta_{x+k+1} + \cdots + \binom{n}{k} \eta_{x+n}$$

$$(k = 1, 2, \ldots, n)$$

ist. Setzt man daher in (1)  $y_x = \eta_x^{(1)} \tilde{z}_x$ , so resultiert, da  $P\left(\eta_x^{(1)}\right)$ ist, für  $z_x$  die Gleichung:

$$P\left(\eta_x^{(1)} z_x\right) \equiv P_1\left(\eta_x^{(1)}\right) \Delta z_x + P_2\left(\eta_x^{(1)}\right) \Delta^2 z_x + \cdots + \eta_{r+n}^{-1} \Delta^{n_{n_x}} = 0$$

2) Vgl. 1. Kap., I. 3) 
$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)\cdots(r-k+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdots k}$$

<sup>1)</sup> Tardy, 1.; Guldberg, 1., 3., 11.; Wallenberg, 6., Nr. 1.

I. Reduktion der Ordnung einer homogenen linearen Differenzengleichung.

oder, wenn man  $\Delta z_x = u_x$ , d. h.  $z_x = \sum u_x$  setzt und die Formel

$$\Delta^k u_x = (D-1)^k u_x^{-1})$$

berücksichtigt, für  $u_x$  die homogene lineare Differenzengleichung  $(n-1)^{\mathrm{ter}}$  Ordnung:

(4) 
$$Q(u_x) \equiv q_x^{(0)} u_x + q_x^{(1)} u_{x+1} + \dots + q_x^{(n-1)} u_{x+n-1} = 0.$$

Darin ist

$$q_x^{(n-1)} = \eta_{x+n}^{(1)} \quad (\neq 0)$$

und

$$q_x^{(0)} = P_1\left(\eta_x^{(1)}\right) - P_2\left(\eta_x^{(1)}\right) + P_3\left(\eta_x^{(1)}\right) - \dots + (-1)^{n-1}\eta_{x+n}^{(1)}.$$

Der Koeffizient von  $p_x^{(\nu)}\eta_{x+\nu}^{(1)}$   $(\nu=1,2,...,n)$  in  $q_x^{(0)}$  ist

$$\binom{v}{1} - \binom{v}{2} + \binom{v}{3} - \cdots + (-1)^{v-1} \binom{v}{v} = 1,$$

da

$$(1-1)^{\nu} = 1 - {\binom{\nu}{1}} + {\binom{\nu}{2}} - \dots + (-1)^{\nu} {\binom{\nu}{\nu}} = 0$$

ist; also

$$q_x^{(0)} = p_x^{(1)} \eta_{x+1}^{(1)} + p_x^{(2)} \eta_{x+2}^{(1)} + \dots + \eta_{x+n}^{(1)} = -p_x^{(0)} \eta_x^{(1)}, {}^{2})$$

und daher auch  $q_x^{(0)} \neq 0$ .

Bedeutet nun  $\eta_x^{(2)}$  eine von Null verschiedene Partikularlösung der Gleichung (4), so ist

$$y_{x}^{(2)}\!=\eta_{x}^{(1)}\!\sum\eta_{x}^{(2)}$$

eine zweite Lösung der vorgelegten Gleichung (1), und ist umgekehrt  $y_x^{(2)}$  eine zweite Lösung von (1), so ist

$$\eta_x^{(2)} = \Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}$$

eine Lösung von (4). Setzen wir in (4)

$$u_x = \eta_x^{(2)} \sum v_x,$$

so ergibt sich in derselben Weise für  $v_x$  eine homogene lineare Differenzengleichung  $(n-2)^{\rm ter}$  Ordnung:

(5) 
$$R(v_x) \equiv r_x^{(0)} v_x + r_x^{(1)} v_{x+1} + \dots + r_x^{(n-2)} v_{x+n-2} = 0.$$

<sup>1) 1.</sup> Kap., I. 2) Wallenberg, 6., Nr. 1.

Ist ferner  $\eta_x^{(3)}$  eine Partikularlösung der Gleichung (5), so ist  $\eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)}$  eine zweite Lösung von (4) und

$$y_x^{(3)} = \eta_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)}$$

eine dritte Lösung von (1); und ist umgekehrt  $y_x^{(3)}$  eine dritte Lösung von (1), so ist

$$\eta_x^{(3)} = \Delta \frac{\Delta \frac{y_x^{(3)}}{y_x^{(1)}}}{\Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}}$$

eine Lösung von (5). Fährt man so fort, so gelangt man schließlich zu einer Differenzengleichung erster Ordnung

$$t_x w_x + w_{x+1} = 0,$$

deren Lösungen die Form

$$w_x = \omega (-1)^x \prod t_x$$

haben<sup>1</sup>); ist  $\eta_x^{(n)}$  eine solche (von Null verschiedene) Lösung, so ist

$$y_x^{(n)} = \eta_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)} \cdots \sum \eta_x^{(n)}$$

eine  $n^{\text{te}}$  Partikularlösung von (1). Die so gewonnenen n Lösungen  $y_x^{(1)} \left(=\eta_x^{(1)}\right), \ y_x^{(2)}, \ y_x^{(3)}, \ldots, \ y_x^{(n)}$  bilden ein Fundamentalsystem der Differenzengleichung (1). Denn bestünde zwischen denselben eine Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \dots + \omega_n y_x^{(n)} = 0$$

mit "konstanten" Koeffizienten, so würde nach Division durch  $y_x^{(1)} = \eta_x^{(1)}$  folgen:

$$\omega_1 + \omega_2 \sum \eta_x^{(2)} + \dots + \omega_n \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)} \dots \sum \eta_x^{(n)} = 0$$

und wenn wir diese Gleichung "differentiieren"2):

$$\omega_2 \, \eta_x^{(2)} + \omega_3 \, \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)} + \dots + \omega_n \, \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3)} \cdots \sum \eta_x^{(n)} = 0;$$

nach Division durch  $\eta_x^{(2)}$  und abermalige "Differentiation" ergibt sich.

$$\omega_3 \eta_x^{(3)} + \cdots + \omega_n \eta_x^{(3)} \sum \eta_x^{(4)} \cdots \sum \eta_x^{(n)} = 0.$$

<sup>1)</sup> Vgl. 1. Kap., II, C.

<sup>2)</sup> D. h. wir bilden, wenn die Gleichung  $G_x = 0$  lautet,  $\Delta G_x = G_{x+1} - G_x = 0$ ; dabei ist zu beachten, daß die Symbole  $\Delta$  und  $\Sigma$  inverse Operationen darstellen, welche, nacheinander angewendet, sich aufheben (vgl. 1. Kap., II, B).

I. Reduktion der Ordnung einer homogenen linearen Differenzengleichung.  $\,\,$   $\,$   $\,$ 

Fährt man so fort, so erhält man schließlich

$$\omega_n \, \eta_x^{(n)} = 0,$$

also, da  $\eta_x^{(n)} \neq 0$  ist,  $\omega_n = 0$ ; folglich ergibt sich aus der vorhergehenden Gleichung

$$\omega_{n-1} + \omega_n \sum \eta_x^{(n)} = 0,$$

daß auch  $\omega_{n-1}=0$ , und ebenso weiter, daß  $\omega_{n-2}=0,\ldots,\omega_2=0$ ,  $\omega_1=0$  sein müßten. Die Lösungen  $y_x^{(1)},y_x^{(2)},\ldots,y_x^{(n)}$  bilden also ein Fundamentalsystem von (1).

Zwischen den Determinanten der Fundamentalsysteme der so erhaltenen sukzessiven Differenzengleichungen  $P=0,\ Q=0,\ R=0,\ldots$  besteht eine bemerkenswerte Beziehung: Wir hatten gefunden, daß in der Differenzengleichung (4)

$$q_x^{(n-1)} = \eta_{x+n}^{(1)}, \quad q_x^{(0)} = -p_x^{(0)}\eta_x^{(1)}$$

ist; daher ist, wenn die Determinante der Fundamentallösungen von (4) mit  $\Delta_x^{(1)}$  bezeichnet wird, nach dem *Heymann* schen Satze <sup>2</sup>):

$$\frac{\Delta_{x+1}^{(1)}}{\Delta_{x}^{(1)}} = (-1)^{n-1} \frac{q_{x}^{(0)}}{q_{x}^{(n-1)}} = (-1)^{n} p_{x}^{(0)} \frac{\eta_{x}^{(1)}}{\eta_{x+n}^{(1)}},$$

und in Gleichung (1) nach demselben Satze:

$$\frac{D_{x+1}}{D_x} = (-1)^n p_x^{(0)};$$

durch Vergleichung der beiden daraus entspringenden Werte für  $p_x^{(0)}$  ergibt sich

$$rac{D_{x+1}}{D_x} = rac{\eta_{x+n}^{(1)}}{\eta_x^{(1)}} rac{\Delta_{x+1}^{(1)}}{\Delta_x^{(1)}};$$

in derselben Weise folgt

$$\frac{\Delta_{x+1}^{(1)}}{\Delta_x^{(1)}} = \frac{\eta_{x+n-1}^{(2)}}{\eta_x^{(2)}} \frac{\Delta_{x+1}^{(2)}}{\Delta_x^{(2)}}, \quad \frac{\Delta_{x+1}^{(2)}}{\Delta_x^{(2)}} = \frac{\eta_{x+n-2}^{(3)}}{\eta_x^{(3)}} \frac{\Delta_{x+1}^{(3)}}{\Delta_x^{(3)}}, \quad \dots, \quad \frac{\Delta_{x+1}^{(n-1)}}{\Delta_x^{(n-1)}} = \frac{\eta_{x+1}^{(n)}}{\eta_x^{(n)}};$$

also ist

$$\frac{D_{x+1}}{D_x} = \frac{\eta_{x+n}^{(1)}}{\eta_x^{(1)}} \frac{\eta_{x+n-1}^{(2)}}{\eta_x^{(2)}} \cdots \frac{\eta_{x+2}^{(n-1)}}{\eta_x^{(n-1)}} \frac{\eta_{x+1}^{(n)}}{\eta_x^{(n)}},$$

und daher

$$(6) \ D_x \equiv D\big(y_x^{(1)}, \, \ldots, \, y_x^{(n)}\big) = \omega \prod_{r=0}^{n-1} \eta_{x+r}^{(1)} \cdot \prod_{r=0}^{n-2} \eta_{x+r}^{(2)} \cdot \ldots \prod_{r=0}^{1} \eta_{x+r}^{(n-1)} \cdot \eta_x^{(n)}.^{3}\big)$$

<sup>1)</sup> Guldberg, 3.

<sup>2) 2.</sup> Kap., III, Gl. (3).

<sup>3)</sup> Wallenberg, 6., Nr. 1

Ganz analog beweist man die allgemeinere Relation:

$$(7) \ D_x^{(k)} \equiv D\left(y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(k)}\right) = \omega' \prod_{r=0}^{k-1} \eta_{x+r}^{(1)} \cdot \prod_{r=0}^{k-2} \eta_{x+r}^{(2)} \cdot \dots \prod_{r=0}^{1} \eta_{x+r}^{(k-1)} \cdot \eta_x^{(k)};$$

darin bedeuten  $\omega$  und  $\omega'$  "Konstanten". Ein zweiter Beweis für diese Beziehungen ergibt sich unmittelbar aus der im 2. Kapitel, I, B aufgestellten Determinantenrelation (6), da die dort auftretenden Größen  $y_x^{(k)}$  offenbar mit den  $\eta_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$  identisch sind.

Aus unseren obigen Auseinandersetzungen geht noch folgendes hervor: Wenn die Differenzengleichung (4), deren Koeffizienten rationale Funktionen von  $p_x^{(0)}$ ,  $p_x^{(2)}$ , ...,  $p_x^{(n-1)}$ ,  $y_x^{(1)}$ ,  $y_{x+2}^{(1)}$ , ...,  $y_{x+n}^{(1)}$  sind, die Fundamentallösungen  $\eta_x^{(2_1)}$ , ...,  $\eta_x^{(2_{n-1})}$  besitzt, so bilden die Funktionen

$$y_x^{(1)}, y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2_1)}, \ldots, y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2_{n-1})}$$

ein Fundamentalsystem von (1); denn aus einer Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2_n)} + \dots + \omega_n y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2_{n-1})} = 0$$

würde nach Division durch  $y_x^{(1)}$  und "Differentiation" folgen:

$$\omega_2 \eta_x^{(2_1)} + \ldots + \omega_n \eta_x^{(2_{n-1})} = 0,$$

was der Voraussetzuug widerspricht. Kennt man also eine Lösung der Gleichung (1), so erhält man die übrigen durch Auflösung einer homogen linearen Differenzengleichung  $(n-1)^{\rm ter}$  Ordnung und n-1 einfache Summationen.

Kennt man zwei linear unabhängige Lösungen der Gleichung (1),  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$ , so ist  $\eta_x^{(2)} = \Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}$  eine von Null verschiedene Lösung der Gleichung (4), sodaß diese auf die Differenzengleichung  $(n-2)^{\text{ter}}$  Ordnung (5) reduziert werden kann, deren Koeffizienten rationale Funktionen von  $q_x^{(0)}, q_x^{(2)}, \ldots, q_x^{(n-1)}, \eta_x^{(2)}, \eta_{x+2}^{(2)}, \ldots, \eta_{x+n-1}^{(2)}$  d. h. rationale Funktionen von  $p_x^{(0)}, p_x^{(3)}, \ldots, p_x^{(n-1)}, y_x^{(1)}, \ldots, y_{x+n}^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_{x+n}^{(2)}$  sind. Besitzt dieselbe die Fundamentallösungen  $\eta_x^{(3)}, \ldots, \eta_x^{(3_{n-2})}$ , so bilden die Funktionen

$$y_x^{(1)}, \ y_x^{(2)}, \ y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3_1)}, \ldots, \ y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3_{n-2})} \left( \eta_x^{(2)} = \Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}} \right)$$

ein Fundamentalsystem von (1); denn aus einer Relation

$$\omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \omega_3 y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3_1)} + \dots + \omega_n y_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \sum \eta_x^{(3_{n-2})} = 0$$

I. Reduktion der Ordnung einer homogenen linearen Differenzengleichung.

würde nach Division durch  $y_x^{(1)}$  und Ausübung der Operation  $\Delta$ , darauffolgender Division durch  $\eta_x^{(2)} = \Delta \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}$  und nochmaliger "Differentiation" folgen:

$$\omega_{3}\eta_{x}^{(3_{1})} + \cdots + \omega_{n}\eta_{x}^{(3_{n-2})} = 0$$

was der Voraussetzung widerspricht. — Kennt man also zwei Lösungen der Gleichung (1), so erhält man die übrigen durch Auflösung einer homogenen linearen Differenzengleichung  $(n-2)^{\text{ter}}$  Ordnung und n-2 zweifache Summationen. So weiter schließend erhält man folgenden Satz: Vennt man k linear unabhängige Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(k)}$  einer homogenen linearen Differenzengleichung (1), so erhält man die übrigen n-k Elemente eines Fundamentalsystems von (1) durch Auflösung einer homogenen linearen Differenzengleichung  $(n-k)^{\text{ter}}$  Ordnung, deren Koeffizienten rationale Funktionen von  $p_x^{(0)}, p_x^{(k+1)}, \dots, p_x^{(n-1)}; y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(k)}; y_{x+1}^{(1)}, \dots, y_{x+n}^{(k)}; \dots; y_{x+n}^{(n)}, \dots, y_{x+n}^{(n)}$  sind, und durch n-k k-fache Summationen. Kennt man insbesondere n-1 linear unabhängige Lösungen, so erhält man die  $n^{\text{te}}$  Lösung des Fundamentalsystems durch eine Quadratur und eine (n-1)-fache Summation.

### 1. Beispiel. (W.)

Die Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_x + p_x^{(1)} y_{x+1} + y_{x+2} = 0$$

mit der Partikularlösung  $\eta_x$ geht durch die Substitution  $y_x = \eta_x \sum u_x$ über in

$$Q(u_x) \equiv u_{x+1} - p_x^{(0)} \frac{\eta_x}{\eta_{x+2}} u_x = 0;$$

aus dieser ergibt sich

$$u_x = \omega \prod p_x^{(0)} \cdot \frac{1}{\eta_x \eta_{x+1}},$$

also

$$y_x = \omega \eta_x \sum \frac{\prod p_x^{(0)}}{\eta_x \eta_{x+1}},$$

in Übereinstimmung mit einem früheren Resultat.²) Der Ausdruck für  $y_x$  stellt übrigens die allgemeine Lösung von  $P(y_x)=0$  dar, da die Summe  $\sum$  noch eine willkürliche "Konstante" enthält.

<sup>1)</sup> W. 2) 2. Kap., III, 1. Anwendung.

Die Differenzengleichung dritter Ordnung

$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_x + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(2)} y_{x+2} + y_{x+3} = 0$$

mit der Partikularlösung  $y_x^{(1)} = \eta_x^{(1)}$  geht durch die Substitution  $y_x = \eta_x^{(1)} \sum u_x$  über in die Gleichung zweiter Ordnung

$$Q(u_x) \equiv - \; p_x^{(0)} \eta_x^{(1)} u_x + \left( p_x^{(2)} \eta_{x+2}^{(1)} + \eta_{x+3}^{-1} \right) u_{x+1} + \eta_{x+3}^{(1)} u_{x+2} = 0 \; . \label{eq:Qux}$$

Ist  $\eta_x^{(2)}$  eine Lösung von  $Q(u_x) = 0$ , so ist  $y_x^{(2)} = \eta_x^{(4)} \sum_x \eta_x^{(2)}$  eine zweite Lösung von  $P(y_x) = 0$ , und umgekehrt ist

$$\eta_x^{(2)} = \Delta \, \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}} = \, \frac{y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_x^{(1)}}{y_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)}} \, ,$$

Durch die Substitution  $u_x=\eta_x^{(2)}\sum r_x$ geht  $Q(u_x)=0$  über in die Gleichung erster Ordnung

$$R(v_x) \equiv r_{x+1} + p_x^{(0)} \frac{\eta_x^{(1)}}{\eta_x^{(1)}} \frac{\eta_x^{(2)}}{\eta_{x+3}^{(2)}} r_x = 0$$

oder in

$$v_{x+1} + p_x^{(0)} \frac{y_x^{(1)}y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)}y_x^{(1)} - y_x^{(2)}y_x^{(1)} - y_x^{(2)}y_x^{(1)}}{y_{x+2}^{(1)}y_{x+3}^{(2)} - y_{x+2}^{(2)}y_x^{(1)} - y_x^{(1)}} r_x \to 0$$

Die Lösung  $\eta_x^{(3)}$  von  $R(r_i) = 0$  lautet

$$\eta_x^{(3)} = \omega \ (-1)^x \! \prod p_x^{(0)} \cdot \frac{1}{\eta_x^{(1)} \eta_{x+1}^{(1)} \eta_{x+2}^{(1)}} \cdot \frac{1}{\eta_x^{(2)} \eta_{x+2}^{(2)}}$$

und daher die dritte linear unabhängige Lösung von  $P(y_1) = 0$ :

$$y_x^{(3)} = y_x^{(4)} \sum_i \eta_i^{(2)} \sum_i \eta_i^{(3)}$$
 ,

worin für  $\eta_x^{(2)}$  und  $\eta_x^{(3)}$  die oben angegebenen Ausdrücke durch  $y_i^{(1)}, y_i^{(2)}$  und deren sukzessive Werte einzusetzen sind.

Für  $D_x \equiv D\left(y_x^{(1)},\;y_x^{(2)},\;y_x^{(3)}
ight)$  ergibt sieh noch

$$\frac{D_{x+1}}{D_x} = p_x^{(0)} - \frac{\eta_{x+x}^{(1)}}{\eta_x^{(1)}} \frac{\eta_{x+y}^{(2)}}{\eta_x^{(2)}} \frac{\eta_{x+1}^{(2)}}{\eta_x^{(2)}},$$

also

$$D_x = \omega \, \eta_x^{-1} \, \eta_{x+1}^{-1} \, \eta_{x+2}^{-4} \, \eta_x^{-2} \, \eta_x^{-2} \, \eta_{x+1}^{-2} \, \eta_x^{-2} \, .$$

## II. Vielfache Lösungen.1)

Wenn

(1) 
$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_x + p_x^{(1)} y_{x+1} + \dots + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + y_{x+n}$$

gesetzt wird, so war nach Nr. I dieses Kapitels:

(2) 
$$P(y_x z_x) = P(y_x) z_x + P_1(y_x) \Delta z_x + P_2(y_x) \Delta^2 z_x + \dots + P_n(y_x) \Delta^n z_x$$
 worin

(3) 
$$P_k(y_x) \equiv \binom{k}{k} p_x^{(k)} y_{x+k} + \binom{k+1}{k} p_x^{(k+1)} y_{x+k+1} + \dots + \binom{n}{k} y_{x+n}$$
  
 $(k=1,2,\dots n)$ 

ist; insbesondere ist

$$P_{n-1}(y_x)\!\equiv\!p_x^{(n-1)}\,y_{x+\,n-1}+n\,y_{x+\,n},\ P_n(y_x)=y_{x+\,n}(\ne0).$$

Setzt man in (2)  $z_x = {x \choose r}$  und berücksichtigt die Formel<sup>2</sup>):

$$\begin{split} \Delta \begin{pmatrix} x \\ r \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ r-1 \end{pmatrix}, \quad \text{also} \quad \Delta^s \begin{pmatrix} x \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ r-s \end{pmatrix} \text{ und daher } \triangle^r \begin{pmatrix} x \\ r \end{pmatrix} = 1, \\ \Delta^s \begin{pmatrix} x \\ r \end{pmatrix} &= 0, \text{ wenn } s > r, \end{split}$$

so erhält man

(4) 
$$P(\binom{x}{r}y_x) = \binom{x}{r} P(y_x) + \binom{x}{r-1} P_1(y_x) + \dots + x P_{r-1}(y_x) + P_r(y_x),$$
  
 $(r = 0, 1, \dots, n-1);$ 

insbesondere ergibt sich

$$\begin{split} &P(xy_x) = xP(y_x) + P_1(y_x), \\ &P\left(\frac{x(x-1)}{2}y_x\right) = \frac{x(x-1)}{2}P(y_x) + xP_1(y_x) + P_2(y_x), \text{ usf.} \end{split}$$

Aus diesen Gleichungen kann man sukzessive  $P_1(y_x),\ P_2(y_x),\dots$ , durch  $P(y_x),\ P(xy_x),\ P\left(\left(\frac{x}{2}\right)y_x\right),\dots$ , ausdrücken; z. B. ist

$$P_1(y_x) = P(xy_x) - xP(y_x),$$

sodaß  $P_1(y_x)$  mit der von  $Pincherle^3$ ) so genannten "funktionalen Ableitung" von  $P(y_x)$  übereinstimmt. Allgemeiner besteht zwischen zwei aufeinander folgenden "Ableitungen"  $P_k(y_x)$  die Rekursionsformel

(5) 
$$P_{k}(y_{x}) = \frac{1}{k} [P_{k-1}(xy_{x}) - (x+k-1) P_{k-1}(y_{x})],$$

$$(k=1,2,\ldots,n; P_{0}=P),$$

wie man leicht verifiziert.4)

<sup>1)</sup> Guldberg, 1., 3., 11.; W.

<sup>2)</sup> Siehe z. B. Seliwanoff, 2., S. 3.

<sup>3)</sup> Math. Ann. 49, 378 (1897).

Ist nun für  $y_x = \eta_x (\neq 0)$ 

$$P(\eta_x) = 0$$
,  $P_1(\eta_x) = 0$ , ...,  $P_{\lambda-1}(\eta_x) = 0$  ( $\lambda < n$ ),

so folgt aus den Gleichungen (4) für  $r=1,2,\ldots \lambda-1$  sukzessive:

$$P(x\eta_x) = 0$$
,  $P\left(\binom{x}{2}\eta_x\right) = 0$ ,...,  $P\left(\binom{x}{1-1}\eta_x\right) = 0$  (und umgekehrt);

d. h. die Gleichung  $P(y_x)=0$  besitzt die Lösungen

$$\eta_x, \ x\eta_x, \ {x \choose 2} \ \eta_x, \ldots, \ {x \choose {\lambda-1}} \ \eta_x,$$

oder auch, durch geeignete homogene lineare Verbindungen derselben mit konstanten Koeffizienten, die Lösungen

(6) 
$$\eta_x, \ x\eta_x, \ x^2\eta_x, \ldots, \ x^{\lambda-1}\eta_x;$$

dieselben sind linear unabhängig, da eine homogene lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten

$$\omega_1 \eta_x + \omega_2 x \eta_x + \omega_3 x^2 \eta_x + \dots + \omega_{\lambda} x^{\lambda - 1} \eta_x = 0$$

wegen  $\eta_x \neq 0$ 

$$\omega_1 + \omega_2 x + \omega_3 x^2 + \cdots + \omega_2 x^{\lambda - 1} = 0$$

für jeden Wert von x, z. B. für x, x + 1, x + 2, ..., also

$$\omega_1 = 0$$
,  $\omega_2 = 0$ , ...,  $\omega_2 = 0$ 

nach sich zieht.

Eine solche Lösung  $\eta_x$  heißt eine  $\lambda$ -fache Lösung der Gleichung  $P(y_x)=0$ ; sie repräsentiert  $\lambda$  verschiedene Lösungen, da die Funktionen (6) wegen ihrer linearen Unabhängigkeit als  $\lambda$  Elemente zu dem Aufbau eines Fundamentalsystems von (1) benutzt werden können.

Setzt man in der identischen Gleichung (5)  $x^{\nu-1}y_x$  an Stelle von  $y_x$ , so erhält man:

$$\begin{split} P_{\boldsymbol{k}}(x^{\tau-1}y_{\boldsymbol{x}}) &= \frac{1}{k} \left[ P_{k-1}(x^{\tau}y_{\boldsymbol{x}}) - (x+k-1) P_{k-1}(x^{\tau-1}y_{\boldsymbol{x}}) \right], \\ (k=1,\,2,\,\ldots,\,n;\; P_0 = P). \end{split}$$

Aus  $P_{k-1}(\eta_x) = 0$ ,  $P_{k-1}(x\eta_x) = 0$ ,  $P_{k-1}(x^2\eta_x) = 0$ , ...,  $P_{k-1}(x^q\eta_x) = 0$  folgt daher sukzessive:

$$P_k(\eta_x) = 0$$
,  $P_k(x\eta_x) = 0$ , ...,  $P_k(x^{q-1}\eta_x) = 0$ .

Das heißt: Eine  $(\varrho+1)$ -fache Lösung von  $P_{k-1}(y_x)=0$  ist  $\varrho$ -fache Lösung von  $P_k(y_x)=0$ . Ist z. B.  $\eta_x$  eine  $\lambda$ -fache Lösung von  $P(y_x)=0$ , so ist sie  $(\lambda-1)$ -fache Lösung von  $P_1(y_x)=0$ ,  $(\lambda-2)$ -fache

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap., II, B.

Lösung von  $P_2(y_x)=0$ ,..., 2-fache Lösung von  $P_{\lambda-2}(y_x)=0$  und endlich 1-fache Lösung von  $P_{\lambda-1}(y_x)=0$ .

Besitzt die Gleichung  $P(y_x)=0$  eine und nur eine  $\lambda$ -fache Lösung  $\eta_x$ , so besitzt nach obigem die Gleichung  $P_1(y_x)=0$  dieselbe Lösung  $(\lambda-1)$ -fach, d. h. die Gleichung  $P(y_x)=0$  besitzt die Lösungen

$$\eta_x$$
,  $x\eta_x$ ,  $x^2\eta_x$ , ...,  $x^{\lambda-1}\eta_x$ ,

und die Gleichung  $P_1(y_x) = 0$  die Lösungen

$$\eta_x$$
,  $x\eta_x$ ,  $x^2\eta_x$ , ...,  $x^{\lambda-2}\eta_x$ ;

beide haben also die gemeinsamen Lösungen

(7) 
$$\eta_x, \quad x\eta_x, \quad x^2\eta_x, \ldots, \quad x^{\lambda-2}\eta_x$$

und keine anderen gemeinschaftlichen Lösungen. Ist daher T der größte gemeinsame (symbolische) Teiler von P und  $P_1$ , so besitzt die homogene lineare Differenzengleichung  $T(y_x)=0$  nur die Lösungen  $T(y_x)=0$  ist also eine Gleichung  $T(y_x)=0$  roung:

(8) 
$$T(y_x) \equiv t_x^{(0)} y_x + t_x^{(1)} y_{x+1} + \dots + t_x^{(\lambda-2)} y_{x+\lambda-2} + y_{x+\lambda-1} = 0$$
,

deren Koeffizienten nach Früherem rationale Funktionen von

$$p_x^{(0)}$$
, ...,  $p_x^{(n-1)}$ 

und deren sukzessiven Werten sind. Die "abgeleiteten" Differenzengleichungen

$$T_1(y_x) = 0, T_2(y_x) = 0, \dots, T_{\lambda-2}(y_x) = 0$$

besitzen sämtlich die Lösung  $\eta_x$ ; insbesondere ist

$$T_{\mathsf{\lambda}-2}\left(y_{x}\right) \equiv t_{x}^{\left(\mathsf{\lambda}-2\right)}\;y_{x+\mathsf{\lambda}-2} + \left(\mathsf{\lambda}-1\right)y_{x+\mathsf{\lambda}-1}\,\text{,}$$

also  $\eta_x$ eine Lösung der Differenzengleichung erster Ordnung

$$(\lambda-1)\,y_{x+1}+\,t_{x-\,\lambda+\,2}^{\,(\lambda\,-\,2)}\,y_x\!=\,0\,,$$

aus welcher sich

$$\eta_x = \omega \left(\frac{1}{1-\lambda}\right)^x \prod t_{x-\lambda+2}^{(\lambda-2)}$$

ergibt²). Ist aber  $\eta_x$  bekannt, so kennen wir auch die  $\lambda$ linear unabhängigen Lösungen

$$\eta_x, x\eta_x, \ldots, x^{\lambda-1}\eta_x$$

der Gleichung  $P(y_x)=0$  und können daher nach Nr. I dieses Kapitels diese Gleichung auf eine solche  $(n-\lambda)^{\rm ter}$  Ordnung reduzieren.

<sup>1) 2.</sup> Kap., VI. 2) Vgl. 1. Kap., I u. II, C.

Wir haben also den Satz<sup>1</sup>): Besitzt eine homogene lineare Differenzengleichung  $n^{ter}$  Ordnung eine und nur eine  $\lambda$ -fache Lösung, so kann man diese durch einfache Quadratur finden; diese Differenzengleichung läßt sich alsdann von ihrer mehrfachen Lösung befreien und auf eine homogene lineare Differenzengleichung  $(n-\lambda)^{ter}$  Ordnung reduzieren.

### III. Zerlegung eines homogenen linearen Differenzenausdruckes in homogene lineare Differenzenausdrücke erster Ordnung.<sup>2</sup>)

Setzt man

$$\begin{split} u_x^{(1)} &= \eta_x^{(1)}, \quad u_x^{(2)} = \eta_{x+1}^{(1)} \eta_x^{(2)}, \quad u_x^{(3)} = \eta_{x+2}^{(1)} \eta_{x+1}^{(2)} \eta_x^{(3)}, \quad \ldots, \\ u_x^{(n)} &= \eta_{x+n-1}^{(1)} \eta_{x+n-2}^{(2)} \, \ldots \, \eta_x^{(n)}, \end{split}$$

worin  $\eta_x^{(1)}$ ,  $\eta_x^{(2)}$ , ...,  $\eta_x^{(n)}$  die in Nr. I dieses Kapitels definierten Funktionen sind, so lassen sich die Lösungen der Gleichung  $P(y_x) = 0$  in folgender Form darstellen:

$$y_{x}^{(1)} = u_{x}^{(1)}, \quad y_{x}^{(2)} = u_{x}^{(1)} \sum \frac{u_{x}^{(2)}}{u_{x+1}^{(1)}}, \quad y_{x}^{(3)} = u_{x}^{(1)} \sum \frac{u_{x}^{(2)}}{u_{x+1}^{(1)}} \sum \frac{u_{x}^{(3)}}{u_{x+1}^{(2)}}, \quad \dots,$$
$$y_{x}^{(n)} = u_{x}^{(1)} \sum \frac{u_{x}^{(2)}}{u_{x+1}^{(1)}} \cdot \dots \sum \frac{u_{x}^{(n)}}{u_{x+1}^{(n-1)}}.$$

Ferner war nach Nr. I dieses Kapitels, Gl. (6) u. (7):

$$egin{aligned} D_x &\equiv D_x^{(n)} \equiv D\left(y_x^{(1)}, \, \ldots, \, y_x^{(n)}
ight) = \varpi \, u_x^{(1)} \, u_x^{(2)} \, \ldots \, u_x^{(n)}, \ D_x^{(k)} \equiv D\left(y_x^{(1)}, \, \ldots, \, y_x^{(k)}
ight) = \varpi' u_x^{(1)} \, u_x^{(2)} \, \ldots \, u_x^{(k)}, \end{aligned}$$

also bei geeigneter Normierung der Lösungen  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$ , die ja mit einer beliebigen "Konstanten" multipliziert werden können:

(1) 
$$u_x^{(k)} = \frac{D_x^{(k)}}{D_x^{((k-1)}}, \ (k=1, 2, ..., n; D_x^{(1)} = y_x^{(1)}, D_x^{(0)} = 1).$$

Jedes  $u_x^{(k)}$  genügt einer homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung

$$A_k(y_x) \equiv u_{x+1}^{(k)} \, \Delta \, \frac{y_x}{u_x^{(k)}} \equiv y_{x+1} - \frac{u_{x+1}^{(k)}}{u_x^{(k)}} \, y_x = 0 \, .$$

<sup>1)</sup> Guldberg, 5., S. 9-11.

<sup>2)</sup> Pincherle, 6. u. 9., §§ 286-290; Bortolotti, 3.; W.

Die Differenzengleichung  $P(y_x)=0$  wird durch die einzige Lösung  $y_x=u_x^{(1)}$  der Differenzengleichung

$$A_{1}(y_{x}) \equiv y_{x+1} - \frac{u_{x+1}^{(1)}}{u_{x}^{(1)}} y_{x} = 0$$

befriedigt1); daher ist nach dem 2. Kap., V:

$$P = B_1 A_1$$

worin  $B_1$  einen homogenen linearen Differenzenausdruck  $(n-1)^{\text{ter}}$  Ordnung bedeutet. Da  $A_1(y_x)$  nur für  $y_x=y_x^{(1)}\left(=u_x^{(1)}\right)$  verschwindet, so ist

$$A_1(y_x^{(k)}) \neq 0, (k = 2, 3, ..., n);$$

und da

$$P(y_x^{(k)}) = B_1 A_1(y_x^{(k)}) = 0 \quad (k = 1, 2, ..., n)$$

ist, so besitzt die homogene lineare Differenzengleichung  $B_1(y_x)=0$  die n-1 von Null verschiedenen Lösungen  $A_1\left(y_x^{(k)}\right)$ ,  $(k=2,3,\ldots,n)$ , d. h. die Lösungen

$$u_{x+1}^{(1)} \Delta \frac{y_x^{(2)}}{u_x^{(1)}}, \ u_{x+1}^{(1)} \Delta \frac{y_x^{(3)}}{u_x^{(1)}}, \cdots, \ u_{x+1}^{(1)} \Delta \frac{y_x^{(n)}}{u_x^{(1)}},$$

oder nach Nr. I dieses Kapitels:

$$u_x^{(2)}, u_x^{(2)} \sum \frac{u_x^{(3)}}{u_{x+1}^{(2)}}, \cdots, u_x^{(2)} \sum \frac{u_x^{(3)}}{u_{x+1}^{(2)}} \cdots \sum \frac{u_x^{(n)}}{u_x^{(n-1)}}.$$

Daher folgt in derselben Weise wie oben

$$B_1 = B_2 A_2,$$

worin  $B_2$  ein homogener linearer Differenzenausdruck  $(n-2)^{\text{ter}}$  Ordnung ist, und die Gleichung  $B_2(y_x)=0$  besitzt die n-2 von Null verschiedenen Lösungen

$$u_x^{(3)}, \ u_x^{(3)} \sum \frac{u_x^{(4)}}{u_{x+1}^{(3)}}, \cdots, \ u_x^{(3)} \sum \frac{u_x^{(4)}}{u_{x+1}^{(3)}} \cdots \sum \frac{u_x^{(n)}}{u_{x+1}^{(n-1)}}.$$

Wir haben also

$$P = B_1 A_1 = B_2 A_2 A_1;$$

fährt man so fort, so erhält man schließlich

$$(2) P = A_n A_{n-1} \dots A_2 A_1,$$

da wegen  $p_x^{(n)} = 1$  auch  $B_n = 1$  sein muß. Hiermit ist der homogene

<sup>1)</sup> Lösungen, die sich nur durch eine "Konstante" unterscheiden, werden nicht als voneinander verschieden angesehen; die triviale Lösung  $y_x=0$  wird stets außer acht gelassen.

lineare Differenzenausdruck nter Ordnung in n homogene lineare Differenzenausdrücke erster Ordnung zerlegt. Ausführlicher lautet die Zerlegung:

(3) 
$$P(y_x) = u_{x+1}^{(n)} \Delta \frac{u_{x+1}^{(n-1)}}{u_x^{(n)}} \cdots \Delta \frac{u_{x+1}^{(2)}}{u_x^{(3)}} \Delta \frac{u_{x+1}^{(1)}}{u_x^{(2)}} \Delta \frac{y_x}{u_x^{(1)}}, 1$$

oder

(3a) 
$$\frac{1}{u_{x+1}^{(n)}} P(y_x) = \Delta \frac{1}{\eta_x^{(n)}} \Delta \frac{1}{\eta_x^{(n-1)}} \cdots \Delta \frac{1}{\eta_x^{(3)}} \Delta \frac{1}{\eta_x^{(2)}} \Delta \frac{y_x}{\eta_x^{(1)}},$$

oder endlich mit Rücksicht auf (1)

$$(4) \ \ P(y_x) = \frac{D_{x+1}^{(n)}}{D_{x+1}^{(n-1)}} \Delta \frac{D_x^{(n-1)}D_{x+1}^{(n-1)}}{D_x^{(n)}D_{x+1}^{(n-2)}} \cdots \Delta \frac{D_x^{(2)}D_{x+1}^{(2)}}{D_x^{(3)}D_{x+1}^{(1)}} \Delta \frac{D_x^{(1)}D_{x+1}^{(1)}}{D_x^{(2)}D_{x+1}^{(0)}} \Delta \frac{y_x}{y_x^{(1)}}.$$

Diese Zerlegung ergibt sich auch als Folge der im 2. Kap., I, B aufgestellten allgemeinen Determinantenrelation (5).2) Aus derselben erhält man nämlich insbesondere:

$$=\frac{D\left(y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(k-1)},\,y_x^{(k+1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)};\,y_x^{(k)},\,y_x\right)}{D\left(y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(k-1)},\,y_x^{(k+1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)};\,y_x^{(k)}\right),\,\,D\left(y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(k-1)},\,y_x^{(k+1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)};\,y_x\right)}{D\left(y_{x+1}^{(1)},\,\ldots,\,y_{x+1}^{(k-1)},\,y_{x+1}^{(k+1)},\,\ldots,\,y_{x+1}^{(n)}\right)}.$$

oder, da

$$D\left(u_{x},\,v_{x}\right)=u_{x}u_{x+1}\,\Delta\,\frac{v_{x}}{u_{x}}$$

ist:

$$\begin{split} &(5) & \frac{D\big(y_{x+1}^{(1)},\,\ldots,\,y_{x+1}^{(k-1)},\,y_{x+1}^{(k+1)},\,\ldots,\,y_{x+1}^{(n)}\big)\,D\big(y_x,\,y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\big)}{D\big(y_{x+1}^{(1)},\,y_{x+1}^{(2)},\,\ldots,\,y_{x+1}^{(n)}\big)\,D\big(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\big)}\\ &= -\,\Delta\,\frac{D\big(y_x,\,y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(k-1)},\,y_x^{(k+1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\big)}{D\big(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}\big)}. \end{split}$$

Daraus folgt für k = n:

$$\frac{D\left(y_x,\ y_x^{(1)},\ \ldots,\ y_x^{(n)}\right)}{D\left(y_x^{(1)},y_x^{(2)},\ \ldots,\ y_x^{(n)}\right)} = - \ \frac{D\left(y_{x+1}^{(1)},\ y_{x+1}^{(2)},\ \ldots,\ y_{x+1}^{(n)}\right)}{D\left(y_{x+1}^{(1)},\ y_{x+1}^{(2)},\ \ldots,\ y_{x+1}^{(n-1)}\right)} \ \Delta \ \frac{D\left(y_x,\ y_x^{(1)},\ \ldots,\ y_x^{(n-1)}\right)}{D\left(y_x^{(1)},\ y_x^{(2)},\ \ldots,\ y_x^{(n)}\right)},$$

$$(6) \quad \frac{D\left(y_{x}, y_{x}^{(1)}, \ldots, y_{x}^{(n)}\right)}{D_{x}^{(n)}} = -\frac{D_{x+1}^{(n)}}{D_{x+1}^{(n-1)}} \, \Delta \, \frac{D_{x}^{(n-1)}}{D_{x}^{(n)}} \, \frac{D\left(y_{x}, y_{x}^{(1)}, \ldots, y_{x}^{(n-1)}\right)}{D_{x}^{(n-1)}};$$

durch sukzessive Anwendung der Rekursionsformel (6) ergibt sich aber mit Rücksicht auf Gl. (5) des 2. Kap., III die Zerlegung (4).

<sup>2)</sup> Bortolotti, 3. (Die Arbeit enthält einen Fehler, der hier richtiggestellt ist.)

Hat man einmal die Möglichkeit der Zerlegung eines homogenen linearen Differenzenausdruckes  $n^{\rm ter}$  Ordnung  $P(y_x)$  in solche erster Ordnung  $A_k(y_x)$  eingesehen:

$$P = A_n A_{n-1} \dots A_2 A_1,$$

worin

$$A_{\boldsymbol{k}} \equiv y_{x+1} - \alpha_{\boldsymbol{k}} y_x$$

ist, so kann man die  $\alpha_k$  auch auf folgende Weise sehr einfach durch das Fundamentalsystem  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ausdrücken 1): Es sei

$$P_k = A_k A_{k-1} \dots A_2 A_1,$$

und die Indizes der Fundamentalintegrale seien so gewählt, daß die Gleichung  $P_k(y_x)=0$  die Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(k)}$  besitzt. Der Koeffizient von  $y_{x+k}$  in  $P_k$  ist 1, der Koeffizient von  $y_x$  gleich dem Produkt  $(-1)^k \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_k^{\ 2}$ ; daher ergibt sich aus dem Heymannschen Satze<sup>3</sup>):

$$\alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_k = \frac{D_{x+1}^{(k)}}{D_x^{(k)}};$$

in derselben Weise ergibt sich durch Betrachtung von  $P_{k-1}$ :

$$\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{k-1} = \frac{D_{x+1}^{(k-1)}}{D_x^{((k-1))}};$$

folglich ist

$$\alpha_k = \frac{D_{x+1}^{(k)}}{D_x^{(k)}} : \frac{D_{x+1}^{(k-1)}}{D_x^{(k-1)}}$$

in Übereinstimmung mit den oben gefundenen Resultaten, da

$$\alpha_k = \frac{u_{x+1}^{(k)}}{u_x^{(k)}}$$

ist.

Beispiel: Die linke Seite der Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$P(y_x) \equiv y_{x+2} + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(0)} y_x = 0$$

mit den Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}$ ,  $y_x^{(2)}$  läßt folgende Zerlegung in homogene lineare Differenzenausdrücke erster Ordnung zu:

$$P(y_x) = \frac{D_{x+1}^{(2)}}{D_{x+1}^{(1)}} \Delta \frac{D_x^{(1)} D_{x+1}^{(1)}}{D_x^{(2)} D_{x+1}^{(0)}} \Delta \frac{y_x}{y_x^{(1)}},$$

<sup>1)</sup> Pincherle (u. Amaldi), 9., Kap. X, § 290.

<sup>2)</sup> Vgl. 2. Kap., V. 3) 2. Kap., III, Gl. (3).

oder ausführlicher:

$$P(y_x) = \frac{y_{x+1}^{(1)} \, y_{x+2}^{(2)} - y_{x+1}^{(2)} \, y_{x+2}^{(1)}}{y_{x+1}^{(1)}} \, \Delta \frac{y_x^{(1)} \, y_{x+1}^{(1)}}{y_x^{(1)} \, y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} \, y_{x+1}^{(1)}} \, \Delta \frac{y_x}{y_x^{(1)}} \cdot \frac{y_x^{(1)}}{y_x^{(1)}} \, \Delta \frac{y_x^{(1)}}{y_x^{(1)}}$$

#### IV. Multiplikatoren. Adjungierte Differenzengleichung. 1)

Unter dem Multiplikator einer homogenen linearen Differenzengleichung

(1) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0^2$$

versteht man eine Funktion  $M_x$  derart, daß das Produkt  $M_x P(y_x)$  eine vollständige Differenz wird:

$$M_x P(y_x) = \Delta Q(y_x).$$

Die Existenz solcher Multiplikatoren ergibt sich schon z.B. aus der Zerlegungsformel (3) bzw. (4) der vorigen Nr. III; denn aus dieser geht unmittelbar hervor, daß

$$\frac{1}{u_{x+1}^{(n)}} = \frac{D_{x+1}^{(n-1)}}{D_{x+1}^{(n)}}$$

ein Multiplikator von  $P(y_x)$  ist. Allgemeiner folgt aus Gl. (5) der vorigen Nr. III mit Rücksicht auf Gl. (7) des 2. Kap., I, C und Gl. (5) des 2. Kap., III, wenn man noch

$$(-1)^{k-1}rac{Dig(y_x,\,y_x^{(1)},\,\ldots,\,y_x^{(k-1)},\,y_x^{(k+1)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}ig)}{Dig(y_x^{(1)},\,y_x^{(2)},\,\ldots,\,y_x^{(n)}ig)}=Q_k(y_x)$$

setzt:

$$z_{x+1}^{(k)} P(y_x) = \Delta Q_k(y_x), (k=1,2,...,n)^3;$$

die "adjungierten" Funktionen  $z_{x+1}^{(k)}$  sind also Multiplikatoren von (1).

Wir wollen dieses Resultat noch auf eine andere elementare Weise ableiten, die uns zugleich einen tieferen Einblick in die Natur der Multiplikatoren gestatten wird<sup>4</sup>): Ist  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem von Lösungen der Gleichung (1),  $y_x$  ihre allgemeine Lösung, so besteht das Gleichungssystem

$$(2) \ y_{x+k} = \omega_1 \ y_{x+k}^{(1)} + \omega_2 \ y_{x+k}^{(2)} + \cdots + \omega_n \ y_{x+k}^{(n)}, \ (k=0,1,2,\ldots,n-1),$$

<sup>1)</sup> Pincherle, 2. u. 9., Kap. X, §§ 298—306; Bortolotti, 2. u. 3.; Wallenberg, 2. u. 3.

<sup>2)</sup> Die neue Indexbezeichnung der Koeffizienten ist für das Folgende vorteilhafter.

<sup>3)</sup> Bortolotti, 2. 4) Wallenberg, 2.

worin die  $\omega_i$  "Konstanten" sind. Löst man diese Gleichungen nach den "Konstanten"  $\omega_i$  auf, so erhält man:

(3) 
$$\omega_{k} = \frac{D(y_{x}^{(1)}, \dots, y_{x}^{(k-1)}, y_{x}, y_{x}^{(k+1)}, \dots, y_{x}^{(n)})}{D(y_{x}^{(1)}, y_{x}^{(2)}, \dots, y_{x}^{(n)})}$$

$$= z_{x}^{(1_{k})} y_{x} + z_{x}^{(2_{k})} y_{x+1} + \dots + z_{x}^{(n_{k})} y_{x+n-1} \equiv Q_{k}(y_{x}),$$

worin wie früher (2. Kap., I, C)

$$z_x^{(i_k)} = rac{1}{D} \; rac{\partial D}{\partial y_{x+i-1}^{(k)}}$$

und

$$D \equiv D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}\right) = \left|y_{x+i-1}^{(k)}\right| (i, k = 1, 2, \dots, n)$$

ist; wegen der linearen Unabhängigkeit der Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ist  $D \neq 0$ .

Jede der Gleichungen (3) stellt eine "erste Lösung" von (1) dar, d. h. die Ausdrücke  $Q_k(y_x)$  nehmen für jede Lösung von (1) einen "konstanten" Wert an; insbesondere ist, wie man sofort aus (3) ersieht:

$$Q_{k}\left(y_{x}^{(i)}\right)=0$$
, wenn  $i \neq k$ ;  $Q_{k}\left(y_{x}^{(k)}\right)=1$ .

Daher muß die Differenz  $\Delta Q_k(y_x) = Q_k(y_{x+1}) - Q_k(y_x)$  für jede Lösung von (1) verschwinden, also nach dem 2. Kap., III mit  $P(y_x)$  bis auf einen Faktor übereinstimmen, der sich durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_{x+n}$  in  $\Delta Q_k(y_k)$  und  $P(y_x)$  gleich  $z_{x+1}^{(k)}$  ( $\equiv z_{x+1}^{(n_k)}$ ) ergibt.

Folglich ist für jedes  $y_x$ :

$$\Delta Q_k(y_x) = z_{x+1}^{(k)} P(y_x),$$

oder ausführlicher:

$$(4a) \qquad \Delta \left( z_x^{(1_k)} y_x + z_x^{(2_k)} y_{x+1} + \dots + z_x^{(k)} y_{x+n-1} \right) \\ = z_{x+1}^{(k)} \left( y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x \right), \\ (k = 1, 2, \dots, n).$$

Hieraus erkennt man in der Tat, daß die Funktionen

$$z_{x+1}^{(k)}, (k=1, 2, ..., n),$$

wo

$$z_x^{(k)} = \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial y_{x+n-1}^{(k)}}$$

ist, Multiplikatoren von (1) sind; die lineare Unabhängigkeit dieser "adjungierten" Funktionen ist bereits im 2. Kap., I, C bewiesen worden.

Durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_x,\,y_{x+1},\,\ldots,\,y_{x+n-1}$  auf beiden Seiten von (4a) erhält man

$$(5) \begin{cases} -z_x^{(1_k)} &= p_x^{(n)} z_{x+1}^{(k)}, \\ z_{x+1}^{(1_k)} &- z_x^{(2_k)} &= p_x^{(n-1)} z_{x+1}^{(k)}, \\ z_{x+1}^{(2_k)} &- z_x^{(3_k)} &= p_x^{(n-2)} z_{x+1}^{(k)}, \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ z_{x+1}^{(n-2_k)} - z_x^{(n-1_k)} &= p_x^{(2)} z_{x+1}^{(k)}, \\ z_{x+1}^{(n-1_k)} - z_x^{(k)} &= p_x^{(1)} z_{x+1}^{(k)}. \end{cases}$$

Daraus ergibt sich für die  $z_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$  die zu (1) "adjungierte Differenzengleichung":

(6) 
$$\overline{P}(z_x) \equiv z_x + p_x^{(1)} z_{x+1} + p_{x+1}^{(2)} z_{x+2} + \dots + p_{x+n-2}^{(n-1)} z_{x+n-1} + p_{x+n-1}^{(n)} z_{x+n} = 0.$$

Die anderen  $z_x^{(i_k)}$  sind, wie ebenfalls aus (5) hervorgeht, mit den  $z_x^{(k)}$  durch die Gleichungen

verbunden; man sagt: "Die Funktionen  $z_x^{(n-s_k)}$  gehören mit den Funktionen  $z_x^{(k)}$  zur selben Art, und ebenso die homogenen linearen Differenzengleichungen, denen sie genügen."

1)

Setzt man in (4a) für  $z_x^{(1_k)}$ ,  $z_x^{(2_k)}$ , ...,  $z_x^{(n-1_k)}$  ihre Ausdrücke durch  $z_x^{(k)}$  nach (7) ein, so entsteht auf der linken Seite von (4a) unter dem Zeichen  $\Delta$  der bilineare Differenzenausdruck  $P(y_x, z_x^{(k)})$ , wo

$$\begin{split} P(y_x, z_x) \! \equiv \! & z_x y_{x+n-1} \! + \! \left( z_{x-1} \! + \! p_{x-1}^{(1)} z_x \right) y_{x+n-2} \! + \! \left( z_{x-2} \! + \! p_{x-2}^{(1)} z_{x-1} \! + \! p_{x-1}^{(2)} z_x \right) y_{x+n-3} \\ & + \cdots + \left( z_{x-n+2} + p_{x-n+2}^{(1)} z_{x-n+3} + \cdots + p_{x-1}^{(n-2)} z_x \right) y_{x+1} \\ & + \left( z_{x-n+1} + p_{x-n+1}^{(1)} z_{x-n+2} + \cdots + p_{x-1}^{(n-1)} z_x \right) y_x, \end{split}$$

oder

(8) 
$$P(y_x, z_x) \equiv \sum_{k=0}^{n-1} y_{x+k} \sum_{r=0}^{n-k-1} p_{x-r-1}^{(n-k-r-1)} z_{x-r}, \quad (p_x^{(0)} = 1),$$

ist; es wird dann

$$Q_k(y_x) = P\left(y_x, z_x^{(k)}\right).$$

<sup>1)</sup> Vgl. 4. Kap, III.

Man kann nun für lineare Differenzengleichungen das Analogon der aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen bekannten "Lagrangeschen Beziehung"1) nach einer ähnlichen Methode ableiten, wie sie Frobenius<sup>2</sup>) für den Beweis dieser Relation angewandt hat: Der Ausdruck

$$\Delta P(y_x, z_x) - z_{x+1} P(y_x)$$

verschwindet nach (4) für  $z_x = z_x^{(k)}$  (k = 1, 2, ..., n), also für n nach früherem linear unabhängige Lösungen der Gleichung  $\overline{P}(z_x)=0$ ; dieser Ausdruck muß daher nach dem 2. Kap., III, mit  $\overline{P}(z_{x-n+1})^3$ ) bis auf einen Faktor übereinstimmen, der sich durch Vergleichung der Koeffizienten von  $z_{x-n+1}$  gleich —  $y_x$  ergibt; es besteht also die identische Gleichung

$$\Delta P(y_x, z_x) - z_{x+1} P(y_x) = -y_x \overline{P}(z_{x-n+1}),$$

oder

$$\mathbf{z}_{x+1} \: P(y_x) - y_x \: \overline{P}(\mathbf{z}_{x-n+1}) = \Delta \: P(y_x, \, \mathbf{z}_x).$$

Setzt man noch

$$z_{x+1} = u_x, \ \overline{P}(z_{x-n+1}) = P'(z_{x+1}) \equiv P'(u_x),$$

so nimmt die "adjungierte Differenzengleichung" (6) die Form an:

$$P'(u_x) \equiv u_{x-n} + p_{x-n+1}^{(1)} u_{x-n+1} + \dots + p_{x-1}^{(n-1)} u_{x-1} + p_x^{(n)} u_x = 0, 4$$
let kiirzer:

oder kürzer:

(9) 
$$P'(u_x) \equiv u_{x-n} + (p^{(1)}u)_{x-n+1} + \dots + (p^{(n-1)}u)_{x-1} + (p^{(n)}u)_x = 0;$$

sie besitzt die Fundamentallösungen  $u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \ldots, u_x^{(n)}$ , wo

$$u_x^{(k)} = z_{x+1}^{(k)} \quad (k = 1, 2, ..., n)$$

ist. Setzt man ferner

$$P(y_x, z_x) \equiv P(y_x, u_{x-1}) = Q(y_x, u_x),$$

sodaß

$$Q(y_x,u_x) = \sum_{k=0}^{n-1} y_{x+k} \sum_{r=0}^{n-k-1} (p^{(r)}u)_{x-n+k+r}$$

wird, so lautet die oben gefundene Relation:

(10) 
$$u_x P(y_x) - y_x P'(u_x) = \Delta Q(y_x, u_x).5$$

- 1) Lagrange, Miscell. Taurin., 3., 179.
- 2) Journ. für die r. u. a. Math. 76, 260 (1873).
- 3)  $P(z_{x-n+1})$  bedeutet, daß in  $\overline{P}(z_x)$  überall x-n+1 an Stelle von xgesetzt wird.
  - 4) Pincherle, 2.; er nennt sie die "inverse" Gleichung.
- 5) Bortolotti (3.) muß infolge des bereits erwähnten Fehlers diese Relation auf den Fall  $p_x^{(n)}=1$  beschränken; aus den obigen Entwickelungen (W., 2.) geht hervor, daß diese Beschränkung unnötig ist.

Dies ist das Analogon der Lagrangeschen Beziehung; aus ihr folgt sofort, daß umgekehrt die Lösungen von  $P(y_x) = 0$  Multiplikatoren von  $P'(u_x)$  sind.

Die durch die Gleichung (10) ausgedrückte Eigenschaft des adjungierten Differenzenausdruckes  $P'(u_x)$  ist für diesen *charakteristisch*: es sei nämlich  $R(u_x)$  ein zweiter homogener linearer Differenzenausdruck derart, daß

$$u_x P(y_x) - y_x R(u_x) = \Delta S(y_x, u_x)$$

ist, so folgt durch Subtraktion von (10):

$$y_x(R(u_x) - P'(u_x)) = \Delta(Q - S);$$

es würde also die Differenz  $\Delta$  einer Funktion von  $y_x, y_{x+1}, \dots, y_{x+n-1}$  eine Funktion von  $y_x$  allein sein, was unmöglich ist; es muß also  $R(u_x) = P'(u_x)$  (und S = Q) sein.

Wir können die Multiplikatoren endlich noch auf eine dritte Art herleiten: 1) Es sei

$$S_k(y_x) \equiv y_{x+n-1} + s_x^{(1_k)} y_{x+n-2} + \dots + s_x^{(n-1_k)} y_x = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

diejenige homogene lineare Differenzengleichung  $(n-1)^{\text{ter}}$  Ordnung, welche mit (1) die Lösungen

$$y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(k-1)}y_x^{(k+1)}, \ldots, y_x^{(n)}$$

gemeinsam hat. Dann muß nach dem 2. Kap., V:

$$P(y_r) = R_k S_k(y_r)$$

sein, worin  $R_k$  einen homogenen linearen Differenzenausdruck erster Ordnung:

$$R_k(y_x) \equiv y_{x+1} + r_x^{(k)} y_x$$

bedeutet. Es ist also

$$P(y_x) = S_k(y_{x+1}) + r_x^{(k)} S_k(y_x),^2$$

und daher, da  $P(y_x^{(k)}) = 0$  ist:

$$0 = S_k(y_{x+1}^{(k)}) + r_x^{(k)} S_k(y_x^{(k)}),$$

d. h.

$$r_x^{(k)} = -\frac{S_k(y_{x+1}^{(k)})}{S_k(y_x^{(k)})};$$

folglich

$$\frac{P(y_x)}{S_k(y_{x+1}^{(k)})} = \frac{S_k(y_{x+1})}{S_k(y_{x+1}^{(k)})} - \frac{S_k(y_x)}{S_k(y_x^{(k)})} = \Delta \, \frac{S_k(y_x)}{S_k(y_x^{(k)})} \cdot$$

<sup>1)</sup> Wallenberg, 3.

<sup>2)</sup>  $S_k(y_{x+1})$  bedeutet wieder, daß in  $S_k(y_x)$  überall x+1 an Stelle von x gesetzt wird.

Es ist also  $S_k^{-1}\left(y_{x+1}^{(k)}\right)$  ein Multiplikator von  $P(y_x)$  und

$$S_k(y_x) = \omega_k S_k(y_x^{(k)}) \quad (k=1, 2, \ldots n)$$

eine erste "Lösung" von  $P(y_x)=0$ ; und zwar ist insbesondere für  $y_x=y_x^{(1)},\ldots,y_x^{(k-1)},y_x^{(k+1)},\ldots,y_x^{(n)}$  die willkürliche "Konstante"  $\omega_k=0$ , für  $y_x=y_x^{(k)}$  dagegen  $\omega_k=1$ .

Es läßt sich leicht nachweisen, daß diese Multiplikatoren mit den oben gefundenen identisch sind; es ist nämlich nach Gl. (5) des 2. Kap., III:

$$S_k(y_x) = (-1)^{n-1} \frac{D\left(y_x,\, y_x^{(1)},\, \ldots,\, y_x^{(k-1)},\, y_x^{(k+1)},\, \ldots,\, y_x^{(n)}\right)}{D\left(y_x^{(1)},\, \ldots,\, y_x^{(k-1)},\, y_x^{(k+1)},\, \ldots,\, y_x^{(n)}\right)},$$

also nach Gl. (7) des 2. Kap., I, C:

$$S_k \left( y_x^{(k)} \right) = (-1)^{n+k} \frac{D \left( y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)} \right)}{D \left( y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(k-1)}, y_x^{(k+1)}, \dots, y_x^{(n)} \right)} = \frac{1}{z_x^{(k)}},$$

d. h. in der Tat

$$S_k^{-1}(y_{x+1}^{(k)}) = u_x^{(k)} (= z_{x+1}^{(k)}).$$

Daher ist ferner

$$z_x^{(k)} S_k(y_x) = \frac{S_k(y_x)}{S_k(y_x^{(k)})} = Q_k(y_x),$$

und folglich

$$s_x^{(n-i_k)} = \frac{z_x^{(i_k)}}{z_x^{(k)}} \cdot$$

Endlich ergibt sich für den bilinearen Differenzenausdruck (8):

$$P(y_x, z_x^{(k)}) = Q_k(y_x) = \frac{S_k(y_x)}{S_k(y_x^{(k)})};$$

daher wird nach obigem  $P(y_x, z_x^{(k)})$  gleich einer "Konstanten", sobald für  $y_x$  irgend eine Lösung von (1) gesetzt wird, was sich übrigens auch aus Gleichung (4) oder aus dem Analogon der Lagrangeschen Relation ergibt, da dann aus dieser  $\Delta P(y_x, z_x^{(k)}) = 0$  folgt; insbesondere ist:

$$P\left(y_x^{(i)}, z_x^{(k)}\right) = \delta_{i_k} \qquad \begin{pmatrix} i, \, k=1, \, 2, \, \ldots, \, n \, ; \\ \delta_{i_k} = 0 \quad \text{für} \quad i \neq k, \, \, \delta_{k_k} = 1 \end{pmatrix}.$$

Es sei ferner

$$T_k(u_x) \equiv u_{x-n+1} + t_x^{(1_k)} u_{x-n+2} + \dots + t_x^{(n-1_k)} u_x = 0$$

diejenige Differenzengleichung, welche mit der Adjungierten (9) die Lösungen  $u_x^{(1)}, \ldots, u_x^{(k-1)}, u_x^{(k+1)}, \ldots, u_x^{(n)}$  gemeinsam hat; dann muß wieder

$$P'(u_x) = L_k T_k(u_x)$$

sein, worin

$$L_{\boldsymbol{k}}(u_{\boldsymbol{x}}) \equiv u_{\boldsymbol{x}-1} + l_{\boldsymbol{x}}^{(k)} u_{\boldsymbol{x}}$$

ist; also

$$P'(u_x) = T_k(u_{x-1}) + l_x^{(k)} T_k(u_x),$$
<sup>1</sup>

und da

$$P'\left(u_x^{(k)}\right) = T_k\left(u_{x-1}^{(k)}\right) + l_x^{(k)} T_k\left(u_x^{(k)}\right) = 0 \text{ } \text{ }$$

ist:

$$l_x^{(k)} = -\frac{T_k(u_{x-1}^{(k)})}{T_k(u_x^{(k)})};$$

folglich:

$$-\frac{P'(u_x)}{T_k(u_{x-1}^{(k)})} = -\frac{T_k(u_{x-1})}{T_k(u_{x-1}^{(k)})} + \frac{T_k(u_x)}{T_k(u_x^{(k)})} = \Delta \frac{T_k(u_{x-1})}{T_k(u_{x-1}^{(k)})} \cdot$$

Es ist also  $-T_k^{-1}(u_{x-1}^{(k)})$  ein Multiplikator der adjungierten Gleichung  $P'(u_x) = 0$ . Nach dem 2. Kap., III (Analogon der Gl. (5)) folgt wieder

$$T_{\boldsymbol{k}}(z_{\boldsymbol{x}}) = (-1)^{n-1} \frac{D_{-1}\left(z_{\boldsymbol{x}}, z_{\boldsymbol{x}}^{(1)}, \ldots, z_{\boldsymbol{x}}^{(k-1)}, z_{\boldsymbol{x}}^{(k+1)}, \ldots, z_{\boldsymbol{x}}^{(n)}\right)}{D_{-1}\left(z_{\boldsymbol{x}}^{(1)}, \ldots, z_{\boldsymbol{x}}^{(k-1)}, z_{\boldsymbol{x}}^{(k+1)}, \ldots, z_{\boldsymbol{x}}^{(n)}\right)},$$

und nach Gl. (11) des 2. Kap., I, C:

$$T_k \left( z_x^{(k)} 
ight) = (-1)^{n+k} \, rac{D_{-1} \left( z_x^{(1)}, \, z_x^{(2)}, \, \ldots, \, z_x^{(n)} 
ight)}{D_{-1} \left( z_x^{(1)}, \, \ldots, \, z_x^{(k-1)}, \, z_x^{(k+1)}, \, \ldots, \, z_x^{(n)} 
ight)} = rac{1}{y_x^{(k)}},$$

sodaß

$$T_k^{-1}(z_x^{(k)}) \equiv T_k^{-1}(u_{x-1}^{(k)}) = y_x^{(k)}$$

ist. Beachtet man, daß bei der adjungierten Gleichung die Operation  $D^{-1}y_x=y_{x-1}$  dieselbe Rolle spielt wie die Operation  $Dy_x=y_{x+1}$  bei der ursprünglichen Gleichung, so besteht zwischen den beiden gefundenen Relationen

$$S_{\boldsymbol{k}}^{-1} \big( y_{x+1}^{(k)} \big) = \boldsymbol{u}_{\boldsymbol{x}}^{(k)} \quad \text{und} \quad T_{\boldsymbol{k}}^{-1} \big( \boldsymbol{u}_{x-1}^{(k)} \big) = \boldsymbol{y}_{\boldsymbol{x}}^{(k)}$$

vollkommene Reziprozität.

Mit Benutzung des Operationssymbols  $Dy_x = y_{x+1}$  und des Symbols der inversen Operation  $D^{-1}y_x = y_{x-1}$  läßt sich der Differenzenausdruck  $P(y_x)$  folgendermaßen schreiben<sup>2</sup>):

<sup>1)</sup>  $T_k(u_{x-1})$  bedeutet, daß in  $T_k(u_x)$  überall x-1 an Stelle von x gesetzt wird

<sup>2)</sup> Für das Folgende Bortolotti, 3.

$$P(y_x) = p_x^{(n)} y_x + p_x^{(n-1)} D y_x + \dots + p_x^{(1)} D^{n-1} y_x + D^n y_x,$$

und der adjungierte Differenzenausdruck:

$$P'(y_x) = p_x^{(n)} y_x + D^{-1} \left( p_x^{(n-1)} y_x \right) + \dots + D^{-n+1} \left( p_x^{(1)} y_x \right) + D^{-n} y_x$$
 oder

$$P'(y_x) = p_x^{(n)} y_x + p_{x-1}^{(n-1)} D^{-1} y_x + \dots + p_{x-n+1}^{(1)} D^{-n+1} y_x + D^{-n} y_x.$$

Man erhält also den adjungierten Differenzenausdruck, indem man in dem ursprünglichen Ausdruck  $P(y_x)$  an Stelle von  $D^ky_x$  die inverse Operation  $D^{-k}y_x$  setzt und auf  $p_x^{(n-k)}$  die Operation  $D^{-k}$  ausübt. Um die Adjungierte der Adjungierten zu bilden, hat man daher in  $P'(y_x)$  an Stelle von  $D^{-k}y_x$  die inverse Operation  $D^ky_x$  zu setzen und auf  $p_{x-k}^{(n-k)}$  die Operation  $D^k$  auszuüben; dann erhält man aber wieder  $P(y_x)$ ; also:

a) Die Adjungierte der Adjungierten eines homogenen linearen Differenzenausdruckes ist der gegebene Ausdruck selber.

Ferner folgt leicht:

b) Die Adjungierte der Summe oder Differenz zweier Differenzenausdrücke ist gleich der Summe oder Differenz der Adjungierten.

Sind endlich zwei homogene lineare Differenzenausdrücke

$$A(y_x) \equiv \sum a_r(x) D^r y_x$$
 und  $B(y_x) \equiv \sum b_r(x) D^r y_x$ 

gegeben, so ist ihr (symbolisches) Produkt1)

$$AB(y_x) = \sum (a_0 b_r + a_1 D b_{r-1} + \dots + a_r D^r b_0) D^r y_x.$$

Die Adjungierte dieses Produktes lautet:

$$\begin{split} (AB)'(y_x) &= \sum D^{-r}[(a_0b_r + a_1Db_{r-1} + \dots + a_rD^rb_0)y_x] \\ &= \sum (D^{-r}a_0D^{-r}b_r + D^{-r}a_1D^{-r+1}b_{r-1} + \dots + D^{-r}a_rb_0)D^{-r}y_x \\ &= \sum (b_0D^{-r}a_r + D^{-1}b_1D^{-r}a_{r-1} + \dots + D^{-r}b_rD^{-r}a_0)D^{-r}y_x \\ &= B'A'(y_x), \end{split}$$

worin

$$A'(y_x) \equiv \sum D^{-r} a_r D^{-r} y_x$$
 und  $B'(y_x) \equiv \sum D^{-r} b_r D^{-r} y_x$ 

die Adjungierten von  $A(y_x)$  bez.  $B(y_x)$  sind; also:

c) Die Adjungierte des Produktes  $AB(y_x)$  zweier homogener linearer Differenzenausdrücke ist gleich dem in entgegengesetzter Reihenfolge der Faktoren genommenen Produkt  $B'A'(y_x)$  ihrer Adjungierten.

Daraus folgt sofort der Reziprozitätssatz:

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap, V.

d) Die Adjungierte des Produktes mehrerer homogener linearer Differenzenausdrücke  $AB \dots HK(y_n)$ 

 $AB \dots HK(y_x)$ 

ist das in entgegengesetzter Reihenfolge der Faktoren genommene Produkt

$$K'H' \dots B'A'(y_r)$$

ihrer Adjungierten.

Betrachten wir z.B. das Produkt zweier einander adjungierter Ausdrücke

 $B(y_x) = AA'(y_x),$ 

so ist nach dem Reziprozitätssatze und nach a):

$$B'(y_x) = (A')'A'(y_x) = AA'(y_x).$$

Also:

e) Das Produkt zweier einander adjungierten Differenzenausdrücke ist mit seiner Adjungierten identisch.

Da ein homogener linearer Differenzenausdruck nullter Ordnung  $a_x y_x$  sich selbst adjungiert ist, so gilt Satz e) auch noch für den allgemeineren Ausdruck  $Aa_xA'(y_x)$ . — Ferner ergibt sich aus dem Reziprozitätssatze und aus der Zerlegungsformel (3a) der vorigen Nr. III sowie aus den Entwicklungen der Nr. I dieses Kapitels:

f) Die Adjungierte des Differenzenausdruckes

$$A(y_x) = \Delta \frac{1}{\eta_x^{(n)}} \Delta \frac{1}{\eta_x^{(n-1)}} \cdots \Delta \frac{1}{\eta_x^{(3)}} \Delta \frac{1}{\eta_x^{(2)}} \Delta \frac{y_x}{\eta_x^{(1)}}$$

lautet:

$$A'(y_x) = \Delta' \frac{1}{\eta_x^{(1)}} \Delta' \frac{1}{\eta_x^{(2)}} \Delta' \frac{1}{\eta_x^{(3)}} \cdots \Delta' \frac{1}{\eta_x^{(n-1)}} \Delta' \frac{y_x}{\eta_x^{(n)}}^{1}$$

Die Differenzengleichung  $A(y_x) = 0$  besitzt die Fundamentallösungen

$$\eta_x^{(1)}, \ \eta_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)}, \ldots, \ \eta_x^{(1)} \sum \eta_x^{(2)} \cdots \sum \eta_x^{(n)},$$

die adjungierte Gleichung  $A'(y_x) = 0$  die Fundamentallösungen

$$\eta_x^{(n)}, \ \eta_x^{(n)} \sum \eta_x^{(n-1)}, \ \dots, \ \eta_x^{(n)} \sum \eta_x^{(n-1)} \cdots \sum \eta_x^{(1)} \cdot {}^2$$

1)  $\Delta' u_x = u_{x-1} - u_x$  ist die Adjungierte von  $\Delta u_x = u_{x+1} - u_x$ .
2) Weitere Untersuchungen über diesen Gegenstand rühren ebenfalls von Bortolotti (4. u. 5.) her, insbesondere über homogene lineare Differenzenausdrücke, die ihren Adjungierten äquivalent sind.

### V. Vollständige lineare Differenzengleichungen. 1)

Unter einer vollständigen linearen Differenzengleichung versteht man die Gleichung

(1) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = p_x.$$

Ein besonderer Existenzbeweis für eine Lösung derselben braucht, falls die Koeffizienten rationale Funktionen von x sind, nicht erbracht zu werden, da man zeigen kann, daß jede Lösung von (1) auch einer homogenen linearen Differenzengleichung genügt $^2$ : Ist nämlich  $y_x = \eta_x$  eine Lösung von (1), also  $P(\eta_x) = p_x$ , und wird  $P(\eta_x) \equiv P_x$  gesetzt, so ist

$$p_x P_{x+1} - p_{x+1} P_x = 0$$
;

d. h.  $\eta_x$  genügt der homogenen linearen Differenzengleichung  $(n+1)^{\text{ter}}$  Ordnung

(2) 
$$p_x P(y_{x+1}) - p_{x+1} P(y_x) = 0.3$$

Aus (2) ergibt sich

$$\frac{P(y_{x+1})}{P(y_x)} = \frac{p_{x+1}}{p_x},$$

also

$$P(y_x) = \omega p_x,$$

worin  $\varpi$  eine willkürliche "Konstante" bedeutet. Die vollständige Gleichung

$$(3) P(y_r) - \omega p_r = 0$$

stellt eine "erste Lösung" von (2) dar, d. h. jede Lösung von (3) befriedigt die Gleichung (2), und umgekehrt (bei geeigneter Wahl der "Konstanten"  $\omega$ ); dem Werte  $\omega=0$  entsprechen die Lösungen der "reduzierten Gleichung"  $P(y_x)=0$ , die also ebenfalls der Gleichung (2) genügen. Ist  $y_x=\eta_x$  eine Lösung von (2), für welche in (3)  $\omega \neq 0$  ist, so genügt wegen  $P(\omega\eta_x)=\omega P(\eta_x)$  die Funktion  $y_x=\omega\eta_x$  der vorgelegten Gleichung (1).

Ist  $\eta_x$  eine Partikularlösung,  $y_x$  die allgemeine Lösung von (1), so genügt  $y_x - \eta_x$  der homogenen linearen Differenzengleichung

$$(4) P(\overline{y}_x) = 0;$$

denn aus  $P(y_x) = p_x$ ,  $P(\eta_x) = p_x$  folgt  $P(y_x) - P(\eta_x) = P(y_x - \eta_x) = 0$ . Bilden daher  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem von Lösungen

<sup>1)</sup> Lagrange, 2. (vgl. Lacroix, 1.; Boole, 1.; Markoff, 1.; Seliwanoff, 2.); Wallenberg, 2., I.

<sup>2)</sup> W.

<sup>3)</sup>  $P(y_{x+1})$  bedeutet wieder, daß in  $P(y_x)$  iiberall x+1 an Stelle von x gesetzt wird.

der "reduzierten Gleichung" (4), so lautet die allgemeine Lösung von (1):

$$y_x = \eta_x + \overline{y}_x = \eta_x + \omega_1 y_x^{(1)} + \omega_2 y_x^{(2)} + \cdots + \omega_n y_x^{(n)},$$

worin  $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n$  willkürliche "Konstanten" sind.

Wir werden im nächsten Kapitel sehen, daß man in vielen Fällen eine solche Partikularlösung direkt finden kann. Hier dagegen wollen wir zeigen, wie man die allgemeine Lösung von (1) mit Hilfe der Lösungen  $y_x^{(k)}$  der reduzierten Gleichung (4) und ihrer Adjungierten herstellen kann. Dazu bedienen wir uns der Lagrangeschen Methode der "Variation der Konstanten"): Wir setzen die allgemeine Lösung von (1) in der Form an

$$y_x = c_x^{(1)} y_x^{(1)} + c_x^{(2)} y_x^{(2)} + \dots + c_x^{(n)} y_x^{(n)},$$

worin die  $c_x^{(k)}$  aber keine "Konstanten", sondern noch zu bestimmende Funktionen von x sind. Da wir n Funktionen zur Verfügung haben und nur eine Bedingung zu erfüllen ist, so können wir n-1 neue Bedingungen einführen und wählen dieselben so, daß  $y_{x+1}, y_{x+2}, \ldots, y_{x+n-1}$  dieselbe Form haben, als ob die  $c_x^{(k)}$  "Konstanten" wären. Da  $c_{x+1} = c_x + \Delta c_x$  ist, so erhalten wir das Gleichungssystem

$$y_{x+k} = c_x^{(1)} y_{x+k}^{(1)} + c_x^{(2)} y_{x+k}^{(2)} + \dots + c_x^{(n)} y_{x+k}^{(n)} \quad (k = 0, 1, ..., n-1)$$

mit den Bedingungen

(5) 
$$y_{x+k}^{(1)} \Delta c_x^{(1)} + y_{x+k}^{(2)} \Delta c_x^{(2)} + \cdots + y_{x+k}^{(n)} \Delta c_x^{(n)} = 0, (k = 1, 2, ..., n-1),$$

zu denen noch die Bedingung

(6) 
$$y_{x+n}^{(1)} \Delta c_x^{(1)} + y_{x+n}^{(2)} \Delta c_x^{(2)} + \dots + y_{x+n}^{(n)} \Delta c_x^{(n)} = p_x$$

tritt, die sich ergibt, wenn man die Werte für  $y_x,\,y_{x+1},\,\ldots,\,y_{x+n-1}$  und

$$y_{x+n} = c_x^{(1)} y_{x+n}^{(1)} + \dots + c_x^{(n)} y_{x+n}^{(n)} + y_{x+n}^{(1)} \Delta c_x^{(1)} + \dots + y_{x+n}^{(n)} \Delta c_x^{(n)}$$

in die Gleichung (1) einsetzt. Dividiert man die Gleichungen (5) und (6) durch  $p_x$  und vergleicht sie mit den zur vollständigen Bestimmung der adjungierten Funktionen  $z_x^{(k)}$  dienenden Gleichung (8) im 2. Kap., I, C, so erhält man

$$\frac{1}{p_x} \Delta \, c_x^{(k)} = z_{x+1}^{(k)},$$

<sup>1)</sup> Lagrange, 2., S. 156 ff.

also

$$c_x^{(k)} = \sum p_x z_{x+1}^{(k)},$$

und daher als allgemeine Lösung der Gleichung (1):

(7) 
$$y_x = y_x^{(1)} \sum p_x z_{x+1}^{(1)} + y_x^{(2)} \sum p_x z_{x+1}^{(2)} + \dots + y_x^{(n)} \sum p_x z_{x+1}^{(n)}$$
,

worin auch (nach der vorigen Nr. IV)  $z_x^{(k)} = \frac{1}{S_k(y_x^{(k)})}$  gesetzt werden kann; die in (7) auftretenden Summen enthalten noch je eine willkürliche additive "Konstante".

Dieses Resultat folgt auch unmittelbar aus Gleichung (4a) der vorigen Nr. IV 1): Da nämlich für jede Lösung  $y_x$  von (1)

$$P(y_x) = p_x$$

ist, so ergibt sich aus (4a) (Nr. IV) das Gleichungssystem:

$$z_x^{(1_k)}y_x + z_x^{(2_k)}y_{x+1} + \cdots + z_x^{(k)}y_{x+n-1} = \sum z_{x+1}^{(k)}p_x, \quad (k=1, 2, ..., n);$$

multipliziert man diese Gleichungen der Reihe nach mit  $y_x^{(1)}$ ,  $y_x^{(2)}$ , ...,  $y_x^{(n)}$  und addiert, so erhält man mit Rücksicht darauf, daß nach der Definition der  $z_x^{(ik)}$ :

$$(8) \begin{cases} y_x^{(1)} z_x^{(1_2)} + y_x^{(2)} z_x^{(1_2)} + \dots + y_x^{(n)} z_x^{(1_n)} = 1, \\ y_x^{(1)} z_x^{(i_1)} + y_x^{(2)} z_x^{(i_2)} + \dots + y_x^{(n)} z_x^{(i_n)} = 0, \quad (i = 2, 3, ..., n; z_x^{(n_k)} = z_x^{(k)}) \end{cases}$$

ist, den Ausdruck (7) als allgemeine Lösung der Differenzengleichung (1).

Wir sind jetzt imstande, die Untersuchungen über die Zusammensetzung bzw. Zerlegung homogener linearer Differenzenausdrücke im 2. Kap., V zu vervollständigen  $^2$ ): Wenn die homogene lineare Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung  $P(y_x) = 0$  durch alle Lösungen der homogenen linearen Differenzengleichung  $k^{\text{ter}}$  Ordnung  $Q(y_x) = 0$  (k < n) befriedigt wird, so ist nach dem 2. Kap., V:

$$P(y_x) = R Q(y_x),$$

worin R ein homogener linearer Differenzenausdruck  $(n-k)^{\text{t r}}$  Ordnung ist, dessen Koeffizienten sich aus denen von P und Q und deren sukzessiven Werten rational zusammensetzen. Es sei nun  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(k)}$  ein Fundamentalsystem von  $Q(y_x) = 0$ ,  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(k)}, y_x^{(k+1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem von  $P(y_x) = 0$ , so genügen die von Null verschiedenen Funktionen

<sup>1)</sup> Wallenberg, 2., 1.

$$w_{x}^{(1)} = Q\left(y_{x}^{(k+1)}\right), \ w_{x}^{(2)} = Q\left(y_{x}^{(k+2)}\right), \ \ldots, \ w_{x}^{(n-k)} = Q\left(y_{x}^{(n)}\right)$$

der homogenen linearen Differenzengleichung  $R(y_x) \neq 0$ ; und zwar bilden sie ein Fundamentalsystem derselben, da aus einer Relation

$$\omega_1 w_x^{(1)} + \dots + \omega_{n-k} w_x^{(n-k)} \equiv Q(\omega_1 y_x^{(k+1)} + \dots + \omega_{n-k} y_x^{(n)}) = 0$$

folgen würde, daß die Gleichung  $Q(y_x)=0$  mehr als k linear unabhängige Lösungen besitzt, was nach dem 2. Kap., III unmöglich ist.

Ist umgekehrt  $w_x$  die allgemeine Lösung der Gleichung  $\widetilde{R}(y_x)=0$ , so befriedigt jede Lösung  $\eta_x$  der vollständigen Gleichung

$$Q(y_x) = w_x$$

die Gleichung  $P(y_x) = 0$ , da

$$P(\eta_{\mathbf{x}}) = R \, Q(\eta_{\mathbf{x}}) = R(w_{\mathbf{x}}) = 0$$

ist. Die allgemeine Lösung dieser vollständigen Gleichung

$$y_x = y_x^{(1)} \sum w_x z_{x+1}^{(1)} + y_x^{(2)} \sum w_x z_{x+1}^{(2)} + \dots + y_x^{(k)} \sum w_x z_{x+1}^{(k)},$$

worin  $z_x^{(1)}, z_x^{(2)}, \ldots, z_x^{(k)}$  bestimmte Lösungen der zu  $Q(y_x) = 0$  adjungierten Gleichung  $\overline{Q}(z_x) = 0$  sind, stellt daher auch die allgemeine Lösung von  $P(y_x) = 0$  dar, da sie n wesentlich verschiedene willkürliche "Konstanten" enthält:  $w_x$  enthält n-k willkürliche "Konstanten" und jede der k Summen je eine additive willkürliche "Konstante".

Als besonderen Fall behandeln wir die lineare Differenzengleichung erster Ordnung:

(A) 
$$y_{x+1} - p_x y_x = q_x$$
.

Ist  $u_x$  eine Lösung der reduzierten Gleichung

(B) 
$$y_{x+1} - p_x y_x = 0$$
,

also nach dem 1. Kap., II, C:

$$u_r = \overline{\omega} \prod p_x$$

und setzt man

$$y_x = c_x u_x$$

so ergibt die Gleichung (A):

$$c_{x+1} \, u_{x+1} - p_x c_x u_x = q_x,$$

oder, da  $c_{x+1} = c_x + \Delta c_x$  und  $u_{x+1} - p_x u_x = 0$  ist:

$$u_{x+1} \Delta c_x = q_x, \quad \Delta c_x = \frac{q_x}{u_{x+1}}, \quad c_x = \sum \frac{q_x}{u_{x+1}} + \omega',$$

<sup>1)</sup> Lagrange, 1. (vgl. Boole, 1.).

worin  $\overline{\omega}$  und  $\omega'$  "Konstanten" sind. Die allgemeine Lösung von (A) lautet also:

$$y_x = u_x \sum \frac{q_x}{u_{x+1}} + \omega' u_x,$$

oder ausführlicher geschrieben:

(C) 
$$y_x = \prod p_x \sum \frac{q_x}{\prod p_{x+1}} + \omega \prod p_x;$$

darin ist auch  $\omega=\overline{\omega}\cdot\omega'$  eine "Konstante", während sich  $\overline{\omega}$  im ersten Gliede rechts gehoben hat, so daß  $\overline{\omega}$  stets gleich 1 gesetzt werden kann. — Es sei noch bemerkt, daß die *nicht lineare* Differenzengleichung erster Ordnung

$$p_x u_x u_{x+1} + q_x u_{x+1} + r_x u_x = 0$$

nach Division durch  $u_x u_{x+1}$  mittels der Substitution  $y_x = \frac{1}{u_x}$  in eine lineare Differenzengleichung erster Ordnung transformiert werden kann.

#### Beispiele:

1. 
$$y_{x+1} - 3y_x = a^x$$
 (Seliwanoff).

Hier ist  $q_x = a^x$ ,  $p_x = 3$ , also  $u_x = 3^x$ . Der Ausdruck  $\sum \frac{a^x}{3^{x+1}}$  hat verschiedene Werte, je nachdem  $a \neq 3$  oder a = 3. Ist  $a \neq 3$ , so ist

$$\sum \frac{a^x}{3^{x+1}} = \frac{1}{3} \sum \left(\frac{a}{3}\right)^x = \frac{1}{3} \frac{\left(\frac{a}{3}\right)^x}{\frac{a}{3} - 1},$$

und daher

$$y_x = \frac{a^x}{a - 3} + \omega \cdot 3^x.$$

Ist dagegen a = 3, so ist

$$\sum \frac{a^x}{3^{x+1}} = \frac{1}{3} \sum 1 = \frac{1}{3} x,$$

also

$$y_x = \frac{1}{3}x \cdot 3^x + \omega \cdot 3^x.$$

2. 
$$y_{x+1} - \frac{2x+7}{2x+1} \cdot \frac{3x+1}{3x+4} y_x = \frac{1}{3x+4}$$
 (Markoff, Seliwanoff).

Die Gleichung

$$\frac{y_{x+1}}{y_x} = \frac{p_{x+k}}{p_x} \left( = \frac{p_{x+1} p_{x+2} \cdots p_{x+k}}{p_x p_{x+1} \cdots p_{x+k-1}} \right)$$

hat offenbar die Lösung

$$y_x = \omega \, p_x \, p_{x+1} \cdots p_{x+k-1} \, ;$$

daher ist hier:

$$u_{x} = \frac{(2x+1)(2x+3)(2x+5)}{3x+1}, \quad \frac{q_{x}}{u_{x+1}} = \frac{1}{(2x+3)(2x+5)(2x+7)},$$

$$\sum \frac{q_x}{u_{x+1}} = \frac{1}{8} \sum \frac{1}{(x+\frac{3}{2})(x+\frac{5}{2})(x+\frac{7}{2})} = -\frac{1}{16} \frac{1}{(x+\frac{3}{2})(x+\frac{5}{2})}$$

$$= -\frac{1}{4} \frac{1}{(2x+3)(2x+5)},$$
also

$$y_x = - \ \frac{1}{4} \ \frac{2x+1}{3x+1} + \omega \ \frac{(2x+1) \left(2x+3\right) \left(2x+5\right)}{3x+1}.$$

3. 
$$y_{x+1} - xy_x = \Gamma(x+1)$$
 (Boole).

$$\begin{split} u_x &= \Gamma(x), \quad \sum \frac{\Gamma(x+1)}{u_{x+1}} = \sum 1 = x\,, \\ y_x &= (x+\omega)\,\Gamma(x). \end{split}$$

# 4. Aus der Rekursionsformel

$$y_{x+1} - \frac{1}{2}y_x = x^2$$

soll  $y_{100}$  berechnet werden, wenn  $y_0 = 0$  ist. (Markoff).

$$y_x = \frac{1}{2^x} \sum 2^{x+1} \cdot x^2 = \frac{1}{2^{x-1}} \sum 2^x x^2 + \frac{\omega}{2^x},$$

und durch zweimalige Anwendung der partiellen Summation<sup>2</sup>):

$$y_x = \frac{1}{2^{x-1}} \Big[ 2^x \big( x^2 - 2(2x+1) + 8 \big) \Big] + \frac{\omega}{2^x};$$

da bei diesem Beispiel nur ganzzahlige x in Betracht kommen, so ist hier  $\omega$  eine wirkliche Konstante, und zwar  $\omega = -12$  wegen  $y_0 = 0$ ;

$$y_x = 2x^2 - 8x + 12 - \frac{12}{2^x},$$

1) Nach der bekannten Formel

$$\sum_{x(x+1)\cdots(x+n)} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n-1)} = -\frac{1}{n} \frac{1}{x(x+1)\cdots(x+n-1)};$$

siehe z. B. Seliwanoff, 2., S. 34 (vgl. 1. Kap., II, B, Formel (b)).

2)  $\sum u_x \Delta v_x = u_x v_x - \Delta u_x \sum v_{x+1}$  (siehe z. B. Seliwanoff, 2., S. 37; vgl. 1. Kap., II, B, Formel (h)).

woraus

$$y_{100} = 19212 - \frac{12}{2^{100}} = 19212 - \frac{3}{2^{98}},$$

d. h. äußerst nahe

$$y_{100} = 19212$$

folgt.

### VI. Iteration linearer homogener Differenzenausdrücke. Symbolische Potenz.<sup>1</sup>)

Wird ein homogener linearer Differenzenausdruck nter Ordnung

$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x$$

"iteriert", d. h. mit sich selbst komponiert, so entsteht ein homogener linearer Differenzenausdruck von der Ordnung 2n:

$$P_1(y_x) \equiv PP(y_x) \equiv P^2(y_x) = p_x^{(0)} P(y_{x+n}) + p_x^{(1)} P(y_{x+n-1}) + \dots + p_x^{(n)} P(y_x);$$

derselbe wird befriedigt durch die Lösungen von  $P(y_x)=0$  und durch die Lösungen der vollständigen Gleichung  $P(y_x)=\eta_x$ , wo  $\eta_x$  eine Lösung von  $P(y_x)=0$  ist. Aus der letzteren Gleichung geht hervor, daß das Iterationsresultat wesentlich z. B. von  $p_x^{(n)}$  abhängt; und da man durch Multiplikation der Gleichung  $P(y_x)=0$  mit einer willkürlichen Funktion von x diesem Koeffizienten jeden beliebigen Wert geben kann, so liefert demnach die (ein- oder mehrmalige) Iteration einer homogenen linearen Differenzengleichung eine unendliche Menge von homogenen linearen Differenzengleichungen, welche mit der ursprünglichen Gleichung sämtliche Lösungen gemeinsam haben.

Wir wählen nun als Ausgangsgleichung eine homogene lineare

Differenzengleichung erster Ordnung:

$$P(y_x) \equiv s_x y_{x+1} - t_x y_x = 0$$

und iterieren sie n-mal; die dadurch entstehende Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung  $P^n(y_x)=0$  besitzt zunächst eine Lösung von

$$\frac{y_{x+1}}{y_x} = \frac{t_x}{s_x} \,, \quad \text{also} \quad y_x = \prod \frac{t_x}{s_x} = \eta_x^{(1)} \,; \label{eq:yx}$$

ferner eine Lösung von  $s_x y_{x+1} - t_x y_x = \eta_x^{(1)}$ , also nach der vorigen Nr. V:

$$y_x = \eta_x^{(1)} \sum \frac{\eta_x^{(1)}}{s_x \, \eta_{x+1}^{(1)}} = \eta_x^{(1)} \sum \frac{1}{t_x} = \eta_x^{(2)};$$

ferner eine Lösung von  $s_x y_{x+1} - t_x y_x = \eta_x^{(2)}$ , also:

<sup>1)</sup> Wallenberg, 2., S. 53 ff.

$$\begin{aligned} y_x &= \eta_x^{(1)} \sum \frac{\eta_x^{(2)}}{s_x \eta_{x+1}^{(1)}} = \eta_x^{(1)} \sum \frac{\eta_x^{(1)} \sum \frac{1}{t_x}}{s_x \eta_{x+1}^{(1)}} = \eta_x^{(1)} \sum \frac{1}{t_x} \sum \frac{1}{t_x} \\ &= \eta_x^{(1)} \sum^2 \frac{1}{t_x} = \eta_x^{(3)} \end{aligned}$$

usf. Die Differenzengleichung  $P^n(y_x) = 0$  besitzt also die Lösungen

$$\eta_x^{(1)} = \prod \frac{t_x}{s_x}, \quad \eta_x^{(2)} = \eta_x^{(1)} \sum \frac{1}{t_x}, \quad \eta_x^{(5)} = \eta_x^{(1)} \sum^2 \frac{1}{t_x}, \quad \dots,$$
$$\eta_x^{(n)} = \eta_x^{(1)} \sum^{n-1} \frac{1}{t_x},$$

von denen man ähnlich wie in Nr. I dieses Kapitels zeigen kann, daß sie voneinander linear unabhängig sind.

Wählt man insbesondere  $t_x = 1$ , so werden diese Lösungen:

$$\begin{split} \eta_x^{(\mathrm{l})} = \prod \frac{1}{s_x}, \ \eta_x^{(\mathrm{2})} = \eta_x^{(\mathrm{l})} \sum 1 &= \eta_x^{(\mathrm{l})} \cdot x, \ \eta_x^{(\mathrm{3})} = \eta_x^{(\mathrm{l})} \sum x = \eta_x^{(\mathrm{l})} \frac{x(x-1)}{2}, \ldots, \\ \eta_x^{(\mathrm{n})} &= \eta_x^{(\mathrm{l})} \frac{x(x-1) \cdot \cdot \cdot (x-n+2)}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot (n-1)}; \end{split}$$

aus ihnen ergeben sich durch geeignete lineare Verbindungen folgende Lösungen:

$$y_x^{(1)} = \eta_x^{(1)}, \ y_x^{(2)} = x \eta_x^{(1)}, \ y_x^{(3)} = x^2 \eta_x^{(1)} \left( = 2 \, \eta_x^{(3)} + \eta_x^{(2)} \right), \ \ldots, \ y_x^{(n)} = x^{n-1} \eta_x^{(1)} \, .$$

Die Lösung  $\eta_x^{(1)}$  ist also nach unserer früheren Bezeichnung (3. Kap., II) n-fache Lösung der Gleichung  $P^n(y_x) = 0$ ; besitzt umgekehrt eine homogene lineare Differenzengleichung  $Q(y_x) = 0$  die n-fache Lösung  $\eta_x$ , so ist

$$Q(y_x) = RP^n(y_x),$$

worin

$$P(y_x) \equiv \frac{\eta_x}{\eta_{x+1}} y_{x+1} - y_x$$

ist. Hieraus ergibt sich die Berechtigung unserer Terminologie. Die Differenzengleichung  $P^n(y_x) = 0$  geht durch die Transformation

$$y_x = \eta_x^{(1)} u_x = \prod \frac{1}{s_x} \cdot u_x$$

in diejenige Differenzengleichung über, welche die Lösungen  $1, x, x^2, \ldots, x^{n-1}$  besitzt, d. h. in eine Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten, die man symbolisch folgendermaßen schreiben kann:

$$\Delta^n u_r = (D-1)^n u_r = 0$$
;

zwischen den n Lösungen  $y_x^{(k)}$  von  $P^n(y_x) = 0$  bestehen n-2 homogene Relationen zweiten Grades von parabolischem Typus

$$y_x^{(k)^2} - y_x^{(k-1)} y_x^{(k+1)} = 0.$$

Wir wollen noch untersuchen, wann eine homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$y_{x+2} + q_x y_{x+1} + r_x y_x = 0$$

durch Iteration aus einer homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung

$$s_x y_{x+1} - t_x y_x = 0$$

hervorgeht. Es ist:

$$(s_xy_{x+1}-t_xy_x)(s_xy_{x+1}-t_xy_x)^{\ 1})=s_xs_{x+1}y_{x+2}-s_x(t_x+t_{x+1})y_{x+1}+t_x^2y_x;$$

es muß daher sein:

$$-\frac{t_x + t_{x+1}}{s_{x+1}} = q_x, \quad \frac{t_x^2}{s_x s_{x+1}} = r_x.$$

Setzt man  $\frac{t_x}{s_x} = u_x$ , so wird

$$\frac{t_x}{s_{x+1}} + u_{x+1} = -q_x, \quad \frac{t_x}{s_{x+1}} u_x = r_x,$$

also durch Elimination von  $\frac{t_x}{s_{x+1}}$ :

$$u_r u_{r+1} + q_r u_r + r_r = 0$$
;

setzt man ferner  $u_x = \frac{v_{x+1}}{v_x}$ , so geht diese Gleichung über in

$$v_{x+2} + q_x v_{x+1} + r_x v_x = 0,$$

welche mit der vorgelegten Gleichung identisch ist. Aus  $t_x = s_x u_x$ ,  $\frac{t_x}{s_{x+1}} u_x = r_x$  ergibt sich:

$$\frac{s_{x+1}}{s_x} = \frac{u_x^2}{r_x}, \quad s_x = \omega \prod \frac{u_x^2}{r_x}, \quad t_x = \omega u_x \prod \frac{u_x^2}{r_x};$$

darin ist  $u_x = \frac{\eta_{x+1}}{\eta_x}$ , wo  $\eta_x$  eine Lösung der vorgelegten Gleichung zweiter Ordnung bedeutet. Wir sehen also, daß die Koeffizienten  $q_x$  und  $r_x$  gar keiner Beschränkung unterworfen sind, und können den Satz aussprechen:

Jede beliebige homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung kann als Iteration einer homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung dargestellt werden.

<sup>1)</sup> Das Produkt ist symbolisch aufzufassen.

Durch Koeffizientenabzählung erkennt man leicht, daß diese Eigenschaft auf Gleichungen zweiter Ordnung beschränkt ist; für Gleichungen höherer als zweiter Ordnung, welche Iterationen von Gleichungen niedrigerer Ordnung sind, müssen zwischen den Koeffizienten stets Bedingungsgleichungen bestehen. — Da die homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung sich stets als Iteration einer Gleichung erster Ordnung darstellen läßt, so haben ihre Lösungen nach obigem die Form:

$$\begin{aligned} y_{x}^{(1)} &= \eta_{x}, \\ y_{x}^{(2)} &= \eta_{x} \sum \frac{1}{t_{x}} = \omega \, \eta_{x} \sum \frac{\eta_{x}}{\eta_{x+1}} \prod r_{x} \Big( \frac{\eta_{x}}{\eta_{x+1}} \Big)^{2} = \omega \, \eta_{x} \sum \frac{\prod r_{x}}{\eta_{x} \, \eta_{x+1}} \cdot \Big)^{1} \end{aligned}$$

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap., III, 1. Anwendung, sowie 3. Kap., I, 1. Beispiel.

#### Viertes Kapitel.

## Gruppentheorie 1. Teil. Transformation.

#### I. Invariante Funktionen der Lösungen eines Fundamentalsystems. 1)

Es sei gegeben die lineare homogene Differenzengleichung

(1) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0,$$

worin die  $p_x$  gegebene rationale Funktionen von x bedeuten. Wir nennen irgend eine rationale Funktion eines Fundamentalsystems  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  von Lösungen der Gleichung (1) und ihrer sukzessiven Werte  $y_{x+1}^{(1)}, y_{x+1}^{(2)}, \dots, y_{x+1}^{(n)}; \ y_{x+2}^{(1)}, \dots, y_{x+2}^{(n)}; \dots$  mit rationalen Koeffizienten eine invariante Funktion der Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)}$  und ihrer sukzessiven Werte, wenn sie als Funktion von  $y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)}$  und ihren sukzessiven Werten formal invariant bleibt, falls man  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(n)}$  und ihre sukzessiven Werte den Substitutionen der allgemeinen linearen homogenen Gruppe unterwirft, d. h.  $y_x^{(i)}$   $(i=1,2,\dots,n)$  durch

$$z_x^{(i)} = a_{i1} y_x^{(1)} + a_{i2} y_x^{(2)} + \dots + a_{in} y_x^{(n)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

und entsprechend  $y_{x+p}^{(i)}$  (i=1, 2, ..., n) durch

$$z_{x+p}^{(i)} = a_{i1} y_{x+p}^{(1)} + \dots + a_{in} y_{x+p}^{(n)} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

ersetzt, wobei die  $a_{ik}$  ein System von  $n^2$  beliebigen "Konstanten" bedeuten, deren Determinante von Null verschieden ist (vgl. 2. Kap., II, B).

Wir haben schon ein System solcher invarianten Funktionen kennen gelernt; denn die Koeffizienten  $p_x$  der Gleichung (1) sind solche rationale Funktionen der  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und ihrer sukzessiven

<sup>1)</sup> Guldberg, 1b, 7a, Kap. 1; vgl. Stephansen, 2.

Die Gleichung (1) läßt sich ja (vgl. 2. Kap., III) in Determinantenform folgendermaßen schreiben:

(2) 
$$\begin{vmatrix} y_{x+n}, & y_{x+n-1}, & \dots, & y_x \\ y_{x+n}^{(1)}, & y_{x+n-1}^{(1)}, & \dots, & y_x^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n}^{(n)}, & \vdots & \dots, & y_x^{(n)} \end{vmatrix} = 0.$$

Die Koeffizienten  $p_x^{(i)}$  sind folglich darstellbar als Quotienten zweier Determinanten und bleiben daher invariant, wenn die  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$ einer linearen Substitution unterworfen werden, da Zähler und Nenner sich mit derselben Determinante multiplizieren. (2. Kap., III.)

Wir werden jetzt folgendes Theorem beweisen:

Jede rationale invariante Funktion eines Fundamentalsystems  $y_x^{(1)}, \ldots,$  $y_x^{(n)}$  von Lösungen der Differenzengleichung (1) und ihrer sukzessiven Werte mit rationalen Koeffizienten läßt sich rational durch die  $p_x^{(i)}$  und ihre sukzessiven Werte ausdrücken. 1)

Wir bemerken zuerst: hat man irgend eine rationale invariante Funktion von  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und ihren sukzessiven Werten mit rationalen Koeffizienten, so kann man mit Hilfe der Gleichung (1) die  $n^{
m ten}$  und höheren sukzessiven Werte beseitigen und erhält durch diese Reduktion eine rationale Funktion, die  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und deren sukzessive Werte höchstens bis zum  $(n-1)^{ ext{ten}}$  enthält, und, da die Gleichung (1) rationale Koeffizienten enthält, ebenfalls nur rationale Koeffizienten besitzt.

Nach dieser Reduktion haben wir dann eine rationale Funktion

$$R(y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}; y_{x+1}^{(1)}, \ldots, y_{x+1}^{(n)}; \ldots; y_{x+n-1}^{(1)}, \ldots, y_{x+n-1}^{(n)}),$$

deren Koeffizienten rationale Funktionen der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte sind. Wir werden jetzt zeigen, daß die Funktion R in dieser Form frei von  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und ihren sukzessiven Werten, also eine bloße Funktion der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte ist.  $^2$ )

Man hat nämlich:

(3) 
$$R(z_x^{(1)}, ..., z_x^{(n)}; z_{x+1}^{(1)}, ...; z_{x+n-1}^{(1)}, ...)$$
  
=  $R(y_x^{(1)}, ..., y_x^{(n)}; y_{x+1}^{(1)}, ...; y_{x+n-1}^{(1)}, ...),$ 

2) Die Koeffizienten derselben sind rationale Funktionen von x.

<sup>1)</sup> Analogon des Appellschen Satzes aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen (Ann. de l'Éc. Norm. (2) 10, 391).

wo die  $p_x^{(i)}$  und ihre sukzessiven Werte in den Koeffizienten von Rauf beiden Seiten dieselben geblieben sind.

Wir können nun die "Konstanten"  $a_{ik}$  so wählen, daß für einen gegebenen, sonst aber willkürlichen Wert von x, für welchen  $D\left(y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)}\right) \neq 0$  ist, die Funktionen

$$z_x^{(1)}, \ldots, z_x^{(n)}; z_{x+1}^{(1)}, \ldots, z_{x+1}^{(n)}; z_{x+n-1}^{(1)}; \ldots, z_{x+n-1}^{(n)}$$

willkürlich vorgeschriebene Werte annehmen. (Vgl. 2. Kap., II, A.)

Hinge dann R von irgend einem dieser Werte ab, so wäre die Gleichung (3) unmöglich; denn die rechte Seite ist von den  $a_{i_k}$  unabhängig, während die linke Seite einen bestimmten Wert mit den  $a_{i_k}$  annimmt. Die Funktion R kann also nicht von den  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}, \ldots, y_{x+n-1}^{(n)}$  abhängen, sondern nur eine Funktion der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte sein. Q. e. d.

Ist die rationale Differenzenfunktion  $R(y_x)$  keine absolute, sondern nur eine relative Invariante, d. h. multipliziert sie sich bei Ersetzung der  $y_x^{(i)}$  durch die  $z_x^{(i)}$  mit einer von Null verschiedenen "Konstanten":

$$R[z_x] = cR[y_x],$$

so folgt zunächst aus den Prinzipien der algebraischen Invariantentheorie, daß c gleich einer ganzzahligen Potenz der Substitutionsdeterminante

$$\delta \equiv |a_{i_k}| \quad (i, k = 1, 2, ..., n)$$

sein muß:  $c = \delta^m$ . Nun ist aber

$$D\left(z_x^{(1)}, \ldots, z_x^{(n)}\right) = \delta \cdot D\left(y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}\right),\,$$

also

$$\frac{R[z_x]}{D[z_x]^m} = \frac{R[y_x]}{D[y_x]^m};$$

d. h.  $\frac{R[y_x]}{D[y_x]^m}$  ist eine absolute Invariante und daher nach obigem eine rationale Funktion der Koeffizienten  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte. Folglich wird, da nach früherem (2. Kap., III):

$$D_x \equiv D[y_x] = \omega \prod (-1)^n p_x^{(n)}$$

ist,  $R[y_x]$  gleich einer rationalen Funktion der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte, multipliziert mit einer Potenz von  $\omega \Pi(-1)^n p_x^{(n)}$ .

Die Determinante

$$D_{x}^{(l)} = \left| y_{x+\nu}^{(1)}, y_{x+\nu}^{(2)}, \dots, y_{x+\nu}^{(n)} \right| \ (\nu = 0, 1, \dots, n-\lambda-1, n-\lambda+1, \dots, n)$$

ergibt sich z. B. leicht als Funktion der p : wir haben näudich:

$$p_x^{(2)} = (-1)^n \frac{D_x^{(k)}}{D}$$
 (vgl. 2. Kap., III),

also:

$$D_x^{(k)} \sim i \sim 1 \cdot p_x^{(k)} \; \text{of} \; \; 1 \cdot p_x^{(k)} \; .$$

Das Theorem von der invarianten Funktion der Fundamentallösungen findet eine Anwendung bei der Bestimmung der Bedingung dafür, daß zwei lineare homogene Differenzengleichungen der Ordnungen n und m:

 $P_x(y_x^{\dagger})=0$  ,  $Q_x(y_x)=0$ 

eine gemeinsame Lösung besitzen.

Es sei  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein System von Fundamentallösungen von  $P_x(y_x) = 0$ . Die notwendige und hinrechende Bedingung dafür, daß die beiden Gleichungen eine gemeinsame Lösung besitzen, ist:

$$Q_{s}(C_{1}y_{s}^{(1)})$$
 in  $\cdots \in C_{n}y_{s}^{(n)})$  and

oder

$$C_1Q_x(y_x^{(1)})+C_xQ_x(y_x^{(1)})+\cdots+C_xQ_x(y_x^{(n)})+\cdots$$

wo die C "Konstanten" sind. Folglich hat man:

$$\begin{aligned} & Q_{x}(y_{x}^{(1)}) & Q_{x}(y_{x}^{(2)}) & \cdots & Q_{x}(y_{x}^{(1)}) \\ & Q_{x+1}(y_{x}^{(1)}) & Q_{x+3}(y_{x}^{(1)}) & \cdots & Q_{x+3}(y_{x}^{(1)}) & \cdots \\ & Q_{x+n+1}(y_{x}^{(1)}) & Q_{x+n+1}(y_{x}^{(1)}) & \cdots & Q_{x+n+1}(y_{x}^{(1)}) \end{aligned} = 0.$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist eine relativ invariante Funktion der Lösungen  $y_a^{(1)}, \dots, y_a^{(1)}$ , und man erhält rich Texision durch den Faktor  $\omega H(-1)^n p_i^{(n)}$  die gesuchte Bedingung in der Fram, daß eine rationale Funktion der Koeffizienten der jogetonen Gleichungen und ihrer sukzessiven Werte gleich Null ist viel. 2. Kap. IV

Beispiel. Man stelle die Bedingung dat is aut, daß zwei lineare homogene Differenzengleichungen zweiter Upanang:

$$\begin{array}{l} y_{r+2} + p_s y_{r+1} + q_s y_r \cdots \theta_s \\ y_{r+2} + P_s y_{r+1} + Q_s y_r = 0 \end{array}$$

eine gemeinsame Lösung besitzen.

Auflösung:

$$\begin{array}{c}Q_xQ_{x+1}+q_xq_{x+1}-Q_xq_{x+1}-q_xQ_{x+1}-p_xp_{x+2}Q_x+P_xP_{x+1}q_x\\ =p_xP_{x+1}Q_x-P_xp_{x+2}q_x-0\end{array}$$

1) Stephansen, 2.; vgl. 2. Keys, Schloss, A. Herrich

Eine zweite Anwendung findet das Theorem über die invarianten Funktionen bei der Bestimmung derjenigen homogenen linearen Differenzengleichung, welche die Lösungen zweier gegebenen linearen homogenen Differenzengleichungen der Ordnungen n und m:  $P_x(y_x) = 0$  und  $Q_x(z_x) = 0$  besitzt. Es sei  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein System von Fundamentallösungen der ersten Differenzengleichung und  $z_x^{(1)}, \ldots, z_x^{(n)}$  ein System von Fundamentallösungen der zweiten Differenzengleichung.

Die gesuchte homogene lineare Differenzengleichung, deren Ord-

nung n + m ist, schreibt sich dann:

$$(4) \begin{vmatrix} y_{x+m+n} & y_{x+m+n}^{(1)} & \cdots & y_{x+m+n}^{(n)} & \cdots & z_{x+m+n}^{(n)} & \cdots & z_{x+m+n}^{(n)} \\ y_{x+m+n-1} & y_{x+m+n-1}^{(1)} & \cdots & y_{x+m+n-1}^{(n)} & \cdots & z_{x+m+n-1}^{(n)} & \cdots & z_{x+m+n-1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ y_{x} & y_{x}^{(1)} & \cdots & y_{x}^{(n)} & , & z_{x}^{(1)} & \cdots & z_{x}^{(n)} \\ \end{vmatrix} = 0.$$

Die linke Seite dieser Gieichung ist eine relativ-invariante Funktion von

$$y_{x}^{(1)},\ y_{x+1}^{(1)},\ \dots,\ y_{x+m+n}^{(1)}$$
 $\vdots$ 
 $y_{x}^{(n)},\ y_{x+1}^{(n)},\ \dots,\ y_{x+m+n}^{(n)}$ 
 $z_{x}^{(1)},\ z_{x+1}^{(1)},\ \dots,\ z_{x+m+n}^{(1)}$ 
 $\vdots$ 
 $z_{x}^{(n)},\ z_{x+1}^{(n)},\ \dots,\ z_{x+m+n}^{(n)}$ 

und von

Sie läßt sich folglich, abgesehen von dem Faktor  $\omega \prod (-1)^{m+n} p_x^{(n)} q_x^{(m)}$ , als rationale Funktion der Koeffizienten der beiden gegebenen Differenzengleichungen und ihrer sukzessiven Werte ausdrücken.<sup>1</sup>)

Dieselbe Methode dient auch zur Bestimmung der linearen homogenen Differenzengleichung, welche die Lösungen dreier oder mehrerer linearen homogenen Differenzengleichungen besitzt. — Besitzen aber die gegebenen linearen homogenen Differenzengleichungen gemeinsame Lösungen, so ist die aufgestellte Determinante (4) identisch Null, da sie eine oder mehrere identische Kolonnen besitzt.

Man bildet in diesem Falle erst die lineare homogene Differenzengleichung  $R_x(y_x)=0$ , welche die gemeinsamen Lösungen der beiden gegebenen Differenzengleichungen besitzt (den größten gemeinsamen Teiler, 2. Kap., VI). Die gegebenen Differenzengleichungen schreiben sich daher:

$$P(y_x) \equiv SR(y_x) = 0, \quad Q(y_x) \equiv TR(y_x) = 0.$$

<sup>1)</sup> Stephansen, 2.; vgl. 2. Kap., VI.

Die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen

$$S(u_x) = 0 \quad \text{und} \quad T(u_x) = 0$$

haben dann keine gemeinsamen Lösungen. Man bildet dann nach der angegebenen Methode die lineare homogene Differenzengleichung:

$$A(u_x) = 0,$$

welche die Lösungen von  $S(u_x)=0$  und  $T(u_x)=0$  besitzt. Die gesuchte lineare homogene Differenzengleichung ist dann

$$AR(y_x) = 0$$
 (vgl. 2. Kap., VI).

Außer den bisher betrachteten invarianten rationalen Funktionen eines Systems von Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  gibt es auch rationale Funktionen, die bei einer *Untergruppe* der linearen homogenen Gruppe invariant bleiben.

Betrachten wir zum Beispiel die lineare homogene Differenzengleichung zweiter Ordnung<sup>1</sup>):

$$y_{x+2} + p_x y_{x+1} + q_x y_x = 0,$$

so lautet die allgemeine lineare homogene Gruppe:

$$\begin{split} \mathbf{z}_{x}^{(1)} &= a_{1}y_{x}^{(1)} + a_{2}y_{x}^{(2)}\,,\\ \mathbf{z}_{x}^{(2)} &= a_{3}y_{x}^{(1)} + a_{4}y_{x}^{(2)}\,. \end{split}$$

Eine ihrer Untergruppen ist:

$$\begin{split} \mathbf{z}_{x}^{(1)} &= a_{1}y_{x}^{(1)} + a_{2}y_{x}^{(2)}, \\ \mathbf{z}_{x}^{(2)} &= a_{3}y_{x}^{(1)} + a_{4}y_{x}^{(2)}, \end{split}$$

wo

$$a_1 a_4 - a_2 a_3 = 1$$

ist. Der Ausdruck

$$\Delta_x = y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_{x+1}^{(1)}$$

ist, wie man leicht verifiziert, invariant bei dieser letzten Gruppe. Er genügt der linearen homogenen Differenzengleichung erster Ordnung:

$$\Delta_{x+1}-q_x\Delta_x=0.$$

Aufgabe. Wie bestimmt man die lineare homogene Gruppe, bei der eine gegebene rationale Funktion eines Systems von Fundamentallösungen formal invariant wird?

<sup>1)</sup> Guldberg, 7b, Kap. III.

Beispiel. Es wird die Gruppe des Ausdruckes:

$$\frac{1}{y_x^{(1)}} \big[ y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_{x+1}^{(1)} \big]$$

gesucht.

Auflösung:

$$z_x^{(1)} = a y_x^{(1)}$$
  
 $z_x^{(2)} = b y_x^{(1)} + y_x^{(2)}$ .

#### II. Transformation einer homogenen linearen Differenzengleichung. 1)

Es sei

$$\eta_x = R(y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)}; y_{x+1}^{(1)}, \dots, y_{x+1}^{(n)}; y_{x+2}^{(1)}, \dots),$$

wo R eine ganze rationale Funktion der Lösungen  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  eines Fundamentalsystems der Gleichung (1) und ihrer sukzessiven Werte ist. Das allgemeine Problem der Transformation besteht darin, eine lineare homogene Differenzengleichung zu bilden, welche die Funktion  $\eta_x$  als Lösung besitzt.

Um die Ordnung der gesuchten linearen homogenen Differenzengleichung in  $\eta_x$  zu bestimmen, ersetzen wir  $y_x^{(1)}, \dots, y_x^{(n)}; y_{x+1}^{(1)}, \dots$ durch die Lösungen eines andern Fundamentalsystems  $z_x^{(1)}, \dots, z_x^{(n)}$ :

$$\begin{aligned} y_x^{(i)} &= a_{i1} z_x^{(1)} + a_{i2} z_x^{(2)} + \dots + a_{in} z_x^{(n)}, \\ y_{x+1}^{(i)} &= a_{i1} z_{x+1}^{(1)} + a_{i2} z_{x+1}^{(2)} + \dots + a_{in} z_{x+1}^{(n)}, \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \end{aligned}$$
  $(i = 1, 2, \dots, n).$ 

Die Ordnung der linearen homogenen Differenzengleichung in  $\eta_x$  ist dann gleich der Anzahl der linear unabhängigen Glieder, die in dem transformierten Ausdruck für  $\eta_x$  auftreten. Es sei p diese Anzahl, und es seien

$$\varphi_x^{(1)}$$
,  $\varphi_x^{(2)}$ , ...,  $\varphi_x^{(p)}$ 

diè p linear unabhängigen Glieder. Die lineare homogene Differenzengleichung in  $\eta_x$  ist dann

$$\begin{vmatrix} \eta_{x+p} & \varphi_{x+p}^{(1)} & \cdots & \varphi_{x+p}^{(p)} \\ \eta_{x+p-1} & \varphi_{x+p-1}^{(1)} & \cdots & \varphi_{x+p-1}^{(p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_{x} & \varphi_{x}^{(1)} & \cdots & \varphi_{x}^{(p)} \end{vmatrix} = 0.$$

<sup>1)</sup> Guldberg, 7a, Kap. II.

Die Koeffizienten dieser Gleichung sind augenscheinlich relativinvariante Funktionen von  $z_x^{(1)}, \ldots, z_x^{(n)}$  und ihren sukzessiven Werten und daher nach Division durch einen gemeinsamen Faktor in x rational ausdrückbar durch die Koeffizienten der gegebenen Gleichung.

Betrachten wir beispielsweise die lineare homogene Differenzen-

gleichung zweiter Ordnung:

$$P(y_x) \equiv y_{x+2} + p_x y_{x+1} + q_x y_x = 0,$$

und suchen wir die lineare homogene Differenzengleichung, deren Lösungen die Quadrate der Lösungen der gegebenen Gleichung sind.

Wir setzen:

$$\eta_x = y_x^{(1) \, 2}$$
.

Der allgemeine Ausdruck für  $\eta_x$  ist dann:

$$\eta_x = \left[ a_1 z_x^{(1)} + a_2 z_x^{(2)} \right]^2.$$

Wir haben hier drei linear unabhängige Glieder:

$$\begin{bmatrix} z_x^{(1)} \end{bmatrix}^2$$
;  $\begin{bmatrix} z_x^{(1)} z_x^{(2)} \end{bmatrix}$ ;  $\begin{bmatrix} z_x^{(2)} \end{bmatrix}^2$ .

Die gesuchte lineare homogene Differenzengleichung ist also im allgemeinen von der dritten Ordnung. Sie ergibt sich in folgender Form:

$$R(\eta_x) \equiv \eta_{x+3} + \left[\frac{p_{x+1}}{p_x}q_{x+1} - p_{x+1}^2\right] \eta_{x+2} + \left[p_x p_{x+1} q_{x+1} - q_{x+1}^2\right] \eta_{x+1} + \frac{p_{x+1}}{p_x} q_{x+1} q_x^2 \eta_x = 0.1$$

Zwischen den drei Lösungen  $\eta_x^{(1)}=y_x^{(1)\,2}, \quad \eta_x^{(2)}=y_x^{(1)}y_x^{(2)}, \quad \eta_x^{(3)}=y_x^{(2)\,2}$  besteht die homogene quadratische Relation

$$\eta_x^{\,(2)\,2} - \eta_x^{\,(1)} \eta_x^{\,(3)} = 0.$$

Eine einfache Transformation ist die folgende:

$$(a) \eta_x = a_x^{(0)} y_{x+m}^{(1)} + a_x^{(1)} y_{x+m-1}^{(1)} + \dots + a_x^{(m)} y_x^{(1)} \equiv A(y_x^{(1)}),$$

wo die  $a_x$  rationale Funktionen von x sind und  $y_x^{(1)}$  eine Lösung der linearen homogenen Differenzengleichung (1) ist. Man sieht leicht, daß die lineare homogene Differenzengleichung in  $\eta_x$  im allgemeinen von derselben Ordnung wie die gegebene Gleichung ist. Erstens sieht man, wenn m > n, daß man mit Hilfe der Gleichung (1) die höheren

<sup>1)</sup> Heymann, 1., S. 410; vgl. Wallenberg, 2.

sukzessiven Werte  $y_{x+n}, y_{x+n+1}, \ldots, y_{x+m}$  aus der Formel ( $\alpha$ ) wegschaffen kann, sodaß man zuletzt erhält:

$$\eta_{x} = \alpha_{01} y_{x+n-1}^{(1)} + \alpha_{02} y_{x+n-2}^{(1)} + \dots + \alpha_{0n} y_{x}^{(1)},$$

wo die  $\alpha_{0}$  rationale Funktionen von x sind.

I

.

-

ŗ

.

3

Nimmt man nun die sukzessiven Werte von  $\eta_x$  und eliminiert mit Hilfe der Gleichung (1) die höheren sukzessiven Werte von  $y_x$ , so erhält man folgendes Gleichungssystem:

$$\begin{split} \eta_x &= \alpha_{01} y_{x+n-1}^{(1)} + \dots + \alpha_{0n} y_x^{(1)}, \\ \eta_{x+1} &= \alpha_{11} y_{x+n-1}^{(1)} + \dots + \alpha_{1n} y_x^{(1)}, \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \eta_{x+n} &= \alpha_{n1} y_{x+n-1}^{(1)} + \dots + \alpha_{n1} y_x^{(1)}. \end{split}$$

Eliminiert man  $y_x^{(1)}, \ldots, y_{x+n-1}^{(1)}$  aus diesen n+1 Gleichungen, so erhält man die gesuchte Gleichung für  $\eta_x$ .

Umgekehrt drückt sich die Lösung  $y_x^{(1)}$  in derselben Weise durch  $\eta_x$  aus. Denn betrachten wir die n ersten der vorhergehenden Gleichungen, die von erstem Grade in bezug auf

$$y_x^{(1)}, y_{x+1}^{(1)}, \ldots, y_{x+n-1}^{(1)}$$

sind, so erhalten wir insbesondere:

$$y_x^{(1)} = \beta_1 \eta_{x+n-1} + \beta_2 \eta_{x+n-2} + \dots + \beta_n \eta_x.$$

Die Auflösung dieser *n* Gleichungen ersten Grades ist gestattet; denn wäre die Determinante des Gleichungssystems Null, so bestände eine Relation mit rationalen Koeffizienten:

$$\lambda_1 \eta_{x+n-1} + \lambda_2 \eta_{x+n-2} + \cdots + \lambda_n \eta_x = 0,$$

was unmöglich ist, da der allgemeine Ausdruck für  $\eta_x$  durch die Integrale der linearen homogenen Differenzengleichung (1) n linear unabhängige Glieder  $A\left(z_x^{(1)}\right), \ldots, A\left(z_x^{(n)}\right)$  enthält, vorausgesetzt, daß die Gleichung

$$A(y_x) = a_x^{(0)} y_{x+m} + a_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + a_x^{(m)} y_x = 0$$

nicht gemeinsame Integrale mit der Gleichung (1) besitzt, in welchem Falle die Gleichung in  $\eta_x$  augenscheinlich einer Reduktion unterliegt. 1)

Die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen in  $y_x$  und  $\eta_x$  heißen Gleichungen derselben Art.

Wir werden einige Sätze über solche Gleichungen entwickeln.

<sup>1)</sup> Vgl. den folgenden Abschnitt.

### III. Lineare homogene Differenzengleichungen derselben Art.

Hat man zwei lineare homogene Differenzengleichungen

(1) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0,$$

(2) 
$$Q(z_x) \equiv z_{x+m} + q_x^{(1)} z_{x+m-1} + \dots + q_x^{(m)} z_x = 0$$

mit rationalen Koeffizienten, so sagt man, die Gleichung (2) gehör mit (1) zu derselben Art, oder ist mit (1) von derselben Art, wenn man durch die Beziehung

(3) 
$$z_x = a_x^{(0)} y_x + a_x^{(1)} y_{x+1} + \dots + a_x^{(n-1)} y_{x+n-1} = A(y_x),$$

wo die  $a_x$  rationale Funktionen sind, von den Lösungen der Differenzengleichung (1) zu denen der Differenzengleichung (2) übergehen kann.

Ist insbesondere in der angeführten Relation (3):

$$a_x^{(1)} = \cdots = a_x^{(n-1)} = 0,$$

so sagen wir, die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen sind ähnlich.

Nach unserer Definition und den Auseinandersetzungen in Nr. II sind alle linearen homogenen Differenzengleichungen, die mit einer vorgegebenen von derselben Art sind, mit ihr von gleicher oder niedrigerer Ordnung.

Ist n > m, so wird man *nicht* durch eine zu (3) analoge Relation von dem allgemeinen Integral von (2) zu dem der Gleichung (1) übergehen können; ist also n > m und die Gleichung (2) mit (1) von derselben Art, so ist *nicht* auch (1) mit (2) von derselben Art. Die eingeführte Beziehung ist also nicht wechselseitig. Ist die Gleichung (2) mit (1) von derselben Art und auch (1) mit (2) von derselben Art, so sagen wir: die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen sind *gegenseitig* von derselben Art, oder auch kurz, sie sind von derselben Art; in diesem Falle müssen nach obigem beide von derselben Ordnung sein.

Aus unserer Definition folgt unmittelbar:

Ist die Gleichung (2) mit (1) von derselben Art und die Gleichung (1) mit einer anderen linearen homogenen Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  oder höherer Ordnung, die auch rationale Koeffizienten hat, von derselben Art, so ist auch die Gleichung (2) mit dieser von derselben Art.

<sup>1)</sup> Guldberg, S.

Es mögen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem von Integralen von  $P(y_x)=0$  bilden; bezeichnen  $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_n$  irgend n "Konstanten", so ist, wenn die Differenzengleichung  $Q(y_x)=0$  mit der Differenzengleichung  $P(y_x)=0$  zu derselben Art gehört und der Übergang von den Integralen von (1) zu denen von (2) durch die Relation (3) vermittelt wird,

$$A\Bigl(\sum_1^n \mu_k y_x^{(k)}\Bigr)$$

stets ein Integral von  $Q(y_x)=0$ , und ferner sind in der Form  $A\left(\sum_{1}^{n}\mu_ky_x^{(k)}\right)$  alle Integrale von  $Q(y_x)=0$  enthalten; denn  $\sum_{1}^{n}\mu_ky_x^{(k)}$  ist das allgemeine Integral der Gleichung  $P(y_x)=0$ . Da

$$A\left(\sum_{1}^{n}\mu_{k}y_{x}^{\left(k\right)}\right)=\sum_{1}^{n}\mu_{k}\,A\left(y_{x}^{\left(k\right)}\right)$$

ist, so folgt, daß unter den n Funktionen

11

$$A\left(y_{x}^{(1)}
ight),\ A\left(y_{x}^{(2)}
ight),\ \ldots,\ A\left(y_{x}^{(n)}
ight)$$

die Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen der Gleichung  $Q(y_x)=0$  enthalten sein müssen.

Ist  $Q(y_x)=0$  eine lineare homogene Differenzengleichung von der Ordnung  $m=n-\nu$ , so kann die Gleichung  $Q(y_x)=0$  nur m linear unabhängige Integrale besitzen. Mithin muß ein System von  $n\cdot \nu$  "Konstanten"  $\lambda_{kl}$   $\binom{k=1,2,\ldots,\nu}{l=1,2,\ldots,n}$  derart existieren, daß die  $\nu$  von einander unabhängigen Relationen:

$$\sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{1l} A\left(y_{v}^{(l)}\right) = 0, \quad \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{2l} A\left(y_{x}^{(l)}\right) = 0, \dots, \quad \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{rl} A\left(y_{x}^{(l)}\right) = 0$$

zwischen den Funktionen  $A\left(y_x^{(1)}\right)$ ,  $A\left(y_x^{(2)}\right)$ , ...,  $A\left(y_x^{(\nu)}\right)$  bestehen. Das soeben hergeleitete Gleichungssystem sagt aus, daß die  $\nu$  Funktionen

$$\sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{1l} y_x^{(l)}, \quad \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{2l} y_x^{(l)}, \quad \dots, \quad \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{rl} y_x^{(l)}$$

u unabhängige Integrale der linearen homogenen Differenzengleichung  $A\left(y_{x}\right)=0$  sind. Die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen  $P\left(y_{x}\right)=0$  und  $A\left(y_{x}\right)=0$  haben daher  $\nu$  linear unabhängige Integrale gemeinsam.

Angenommen, 
$$\sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{r+1_l} y_x^{(l)}$$
, wobei  $\lambda_{r+1_l}$   $(l=1,2,\ldots,n)$   $n$  "Kon-

stanten" bedeuten, sei ein  $(\nu+1)^{\rm res}$  gemeinsames partikuläres Integral der beiden Gleichungen  $P(y_x)=0$  und  $A(y_x)=0$ , und dieses Integral sei keine lineare homogene Kombination mit konstanten Koeffizienten der schon gefundenen gemeinsamen Integrale; so folgt aus

$$A\big(\sum_{l=1}^{l=n}\lambda_{\nu+1_l}y_x^{(l)}\big)=0$$

eine  $(\nu+1)^{\mathrm{te}}$  von den schon vorhandenen  $\nu$  Relationen unabhängige Relation

$$\sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{r+1_l} A\left(y_x^{(l)}\right) = 0$$

zwischen den Funktionen  $A\left(y_x^{(1)}\right), A\left(y_x^{(2)}\right), \ldots, A\left(y_x^{(n)}\right)$ . Da die Gleichung  $Q(y_x)=0$  von der Ordnung n-v ist, so können zwischen den n Funktionen  $A\left(y_x^{(1)}\right), A\left(y_x^{(2)}\right), \ldots, A\left(y_x^{(n)}\right)$ , die unter sich die Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen von  $Q(y_x)=0$  enthalten, nur v unabhängige Relationen bestehen; daher ist unsere Annahme falsch. Mithin haben die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen  $Q(y_x)=0$  und  $A(y_x)=0$  genau v linear unabhängige Integrale gemeinsam. Hieraus folgt die Existenz einer linearen homogenen Differenzengleichung  $R(y_x)=0$  von der Ordnung v mit rationalen Koeffizienten, welche die den beiden linearen homogenen Differenzengleichungen  $P(y_x)=0$  und  $A(y_x)=0$  gemeinsamen v linearen unabhängigen Integrale zum Fundamentalsystem besitzt. Wir gewinnen also den Satz:

Gehört eine lineare homogene Differenzengleichung (n --- v)<sup>ter</sup> Ordmung mit einer linearen homogenen Differenzengleichung n<sup>ter</sup> Ordmung zu derselben Art, so existiert eine lineare homogene Differenzengleichung v<sup>ter</sup> Ordnung mit rationalen Koeffizienten, deren sümtliche Integrale der Differenzengleichung n<sup>er</sup> Ordnung genügen.

Der Artbegriff wird vertieft und vereinfacht durch den Begriff des kleinsten Vielfachen (2. Kap., VI) in Verbindung mit dem nun mehr einzuführenden Begriff des "inversen Differenzenansdruckes"): Es seien  $P(y_x)$  und  $R(y_x)$  zwei homogene lineare Differenzenausdrücke von der Ordnung p bzw. r ohne gemeinsamen Teiler, sodaß die Resultante  $\Delta$  der beiden homogenen linearen Differenzengleichungen P=0 und R=0. (2. Kap., IV u. VI) von Null verschieden ist. Wir bestimmen

<sup>1)</sup> Guldberg, 10. (vgl. Heffter, Journ. für Math. 116, 161 ff.).

nun einen homogenen linearen Differenzenausdruck  $P_{-1}$  von der Ordnung r-1 durch die Gleichung:

(4) 
$$P_{-1}P(y_x) = y_x + TR(y_x),$$

worin T ein homogener linearer Differenzenausdruck von der Ordnung p-1 ist; für die Koeffizienten von  $P_{-1}$  und T erhält man durch eine ganz analoge Rechnung wie im 2. Kap., VI ein nicht homogenes lineares Gleichungssystem, dessen Determinante gerade  $\Delta$  ist. Ist nun  $y_x^{(R)}$  eine Lösung von R=0, so folgt aus (4):

(5) 
$$P_{-1} P(y_x^{(R)}) = y_x^{(R)};$$

wir nennen daher  $P_{-1}$  den zu P in bezug auf den Modul R inversen Differenzenausdruck. Für das kleinste Vielfache V der beiden Ausdrücke P und R gilt nach dem 2. Kap., VI die Gleichung:

$$(6) V = SP = QR,$$

worin S und Q homogene lineare Differenzenausdrücke von der Ordnung r bzw. p sind; aus dieser Gleichung folgt:

$$P\left(y_{x}^{(R)}\right) = y_{x}^{(S)},$$

worin  $y_x^{(S)}$  eine Lösung von S=0 bedeutet. Ist  $p \le r-1$ , so gehört daher die Gleichung S=0 mit R=0 zu derselben Art. Ferner folgt aus (5) und (7) sofort:

(8) 
$$P_{-1}(y_x^{(S)}) = y_x^{(R)};$$

die Gleichungen R=0 und S=0 sind also gegenseitig von derselben Art. Ist umgekehrt S=0 mit R=0 von derselben Art, so folgt aus (7), daß SP durch R teilbar sein muß: SP=QR.

Man erhält also sämtliche Gleichungen S=0, die mit R=0 zu derselben Art gehören, indem man das kleinste gemeinsame Vielfache von R und dem allgemeinsten homogenen linearen Differenzenausdruck  $(r-1)^{ter}$  Ordnung P bildet. — Besitzt R mit P einen gemeinsamen Teiler von der Ordnung v, so wird S von der Ordnung r-v und umgekehrt (vgl. 2. Kap, VI), was mit dem obigen Satze übereinstimmt.

#### IV. Assoziierte Differenzengleichungen. 1)

Die Theorie der Transformation einer linearen homogenen Differenzengleichung führte uns durch eine spezielle Transformation zur Betrachtung der linearen homogenen Differenzengleichungen derselben Art. Außer diesen gibt es noch eine interessante Klasse von linearen

<sup>1)</sup> Guldberg, 4, 11.

homogenen Differenzengleichungen, die durch eine andere einfache Transformation hervorgehen.

Es sei gegeben die lineare homogene Differenzengleichung:

(1) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0,$$

wo die  $p_x$  rationale Funktionen der x sind. Es sei  $y_x^{(1)}, \ldots, y_r^{(n)}$  ein System von Fundamentallösungen. Wir betrachten die Determinante dieser Lösungen:

$$\Delta\left(y_{x}^{(1)},\,\ldots,\,y_{x}^{(n)}\right) = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)}, & y_{x}^{(2)}, & \ldots,\,y_{x}^{(n)} \\ y_{x+1}^{(1)}, & y_{x+1}^{(2)}, & \ldots,\,y_{x+1}^{(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{x+n-1}^{(1)}, & y_{x+n-1}^{(2)}, & \ldots,\,y_{x+n-1}^{(n)} \end{vmatrix}.$$

Diese Determinante genügt nach früherem der linearen homogenen Differenzengleichung erster Ordnung:

$$\Delta_{x+1} - (-1)^n p_x^{(n)} \Delta_x = 0.$$

Wir werden nun untersuchen, welcher Gleichung die aus denselben m Zeilen von  $\Delta$  entnommenen Subdeterminanten genügen.

Wir denken uns die sämtlichen Subdeterminanten  $m^{\rm ter}$  Ordnung dieser Determinante gebildet, wom < n; die Anzahl dieser Subdeterminanten ist gleich

$$v^2 = \left\{ \frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{1\cdot 2\cdots m} \right\}^2 = \binom{n}{m}^2.$$

Diejenigen dieser Subdeterminanten, die aus den Elementen des Systems

gebildet sind, wollen wir durch

$$u_x^{11}, u_x^{21}, \ldots, u_x^{r_1}$$

bezeichnen und insbesondere

$$u_x^{11} = D(y_x^{(1)}, y_v^{(2)}, \dots, y_r^{(m)})$$

nehmen. Ferner bezeichnen wir jene Determinanten, die aus  $u_x^{k+}$  dadurch entstehen, daß man die  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \dots, y_x^{(m)}$  und deren sukzessive

Werte durch die sukzessiven Werte gleich hoher Ordnung irgend einer anderen Kombination von m verschiedenen Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ersetzt, mit

$$u_x^{k2}, u_x^{k3}, \ldots, u_x^{kv},$$

sodaß also die

$$u_x^{i\lambda}$$
  $(i, \lambda = 1, 2, 3, ..., \nu)$ 

jene  $v^2$  Subdeterminanten  $m^{\text{ter}}$  Ordnung darstellen. Diejenigen Determinanten, welche aus

$$u_x^{11}, u_x^{11}, \ldots, u_x^{r1}$$

hervorgehen, wenn wir in denselben an die Stelle von  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(m)}$  irgend ein System von m linear unabhängigen Lösungen  $\overline{y}_x^{(1)}, \overline{y}_x^{(2)}, \ldots, \overline{y}_x^{(m)}$  der Gleichung (1) setzen, mögen endlich bezeichnet werden durch

$$u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \ldots, u_x^{(r)}.$$

Bilden wir die sukzessiven Werte von  $u_x^{(i)}$  und schaffen die eventuell auftretenden sukzessiven Werte höherer als  $(n-1)^{\text{ter}}$  Ordnung der  $\overline{\mathcal{Y}}_x^{(i)}, \ \overline{\mathcal{Y}}_x^{(i)}, \dots, \ \overline{\mathcal{Y}}_x^{(m)}$  mit Hilfe der Differenzengleichung (1) fort, so ist offenbar:

$$u_{x+1}^{(i)} = \varphi_1^{i1} u_x^{(1)} + \varphi_1^{i2} u_x^{(2)} + \dots + \varphi_1^{ir} u_x^{(r)}$$

und ebenso allgemein

(2) 
$$u_{x+\lambda}^{(i)} = \varphi_{\lambda}^{i1} u_{x}^{(1)} + \varphi_{\lambda}^{i2} u_{x}^{(2)} + \dots + \varphi_{\lambda}^{ir} u_{x}^{(r)},$$

wo die  $\varphi_{\lambda}^{ik}$  rationale Funktionen bedeuten, die sich aus den Koeffizienten von (1) und deren sukzessiven Werten durch rationale Operationen zusammensetzen lassen.

Die Gleichungen (2) bleiben, wie aus ihrer Bildungsweise sofort zu übersehen ist, bestehen, wenn man in denselben die  $u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \ldots, u_x^{(r)}$  durch irgend eines der Systeme

$$u_x^{1k}, u_x^{2k}, \dots, u_x^{rk} \quad (k = 1, 2, \dots, \nu)$$

ersetzt.

Nehmen wir die Gleichungen (2) für  $\lambda=1,2,\ldots,\nu$ , und denken wir uns aus den so entstehenden  $\nu$  Gleichungen die  $\nu-1$  Größen  $u_{c}^{(k)}$ ,  $k\neq i$ , eliminiert, so ergibt sich eine Gleichung von der Form:

(3) 
$$P_{i}^{(r)}u_{x+r}^{(i)} + P_{i}^{(r-1)}u_{x+r-1}^{(i)} + \cdots + P_{i}^{(0)}u_{r}^{(i)} = 0,$$

der die Funktionen  $u_x^{i1}$ ,  $u_x^{i2}$ , ...,  $u_x^{ir}$  Genüge leisten und deren Koeffizienten rationale Funktionen von x sind.

Wenn  $P_i^{(r)}$  von Null verschieden ist, so ist also die Differenzengleichung (3) auch wirklich von der Ordnung  $\nu$ . Wenn wir für i=1 den Index 1 in der Gleichung (3) weglassen, so genügt also  $u_x^{(1)}$  für jede Wahl der  $\overline{y}_x^{(1)}$ ,  $\overline{y}_x^{(2)}$ , ...,  $\overline{y}_x^{(n)}$  der Differenzengleichung:

(4) 
$$P^{(r)}u_{x+r} + P^{(r-1)}u_{x+r-1} + \cdots + P^{(0)}u_x = 0,$$

die demnach auch durch  $u_x^{11}$ ,  $u_x^{12}$ , ...,  $u_x^{1\nu}$  befriedigt wird. Da nach Voraussetzung  $P^{(v)} = \left| \varphi_{\lambda}^{1z} \right| \begin{pmatrix} \lambda = 1, 2, \dots, \nu - 1 \\ z = 2, 3, \dots, \nu \end{pmatrix}$  von Null verschieden ist, so kann man aus den Gleichungen (2) für  $i = 1, \ \lambda = 1, 2, \dots, \nu - 1$  die  $\nu - 1$  Größen  $u_x^{(2)}$ , ...,  $u_x^{(r)}$  berechnen und erhält

$$u_x^{(z)} = \chi^{z_y} u_x^{(1)} + \chi^{z_1} u_{x+1}^{(1)} + \cdots + \chi^{z_{\nu-1}} u_{x+\nu-1}^{(1)} \quad (\varkappa = 2, 3, \ldots, \nu),$$

worin die  $\chi$  rationale Funktionen von x sind; die Differenzengleichungen (3) für  $i=2, 3, \ldots, \nu$  gehören daher mit der Differenzen gleichung (4) zu derselben Art.

Die Differenzengleichung  $v^{\text{ter}}$  Ordnung (4),  $P^{(r)} \neq 0$ , nennen wir, analog wie in der Theorie der linearen Differentialgleichungen, die  $(n-m)^{\text{te}}$  der gegebenen Differenzengleichung (2) assoziierte Differenzengleichung. Von besonderem Interesse ist die erste Assoziierte, welche, wie man sofort sieht, in engem Zusammenhange mit der adjungierten Differenzengleichung (vgl. 3. Kap., IV) steht. Durch die vollständige Analogie zwischen der einer linearen homogenen Differentialgleichung zugeordneten assoziierten Differentialgleichung und der einer linearen homogenen Differenzengleichung assoziierten Differenzengleichung lassen sich die meisten formalen Sätze über assoziierte Differentialgleichungen ohne weiteres auf assoziierte Differenzengleichungen übertragen.

1. Beispiel. Es sei gegeben die lineare homogene Differenzengleichung dritter Ordnung:

$$y_{x+3} = p_x^{(1)} y_{x+2} + p_x^{(2)} y_{x+1} + p_x^{(3)} y_x.$$

Es sei  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, y_x^{(3)}$  ein System von Fundamentallösungen. Wir setzen

$$u_{x}^{(1)} = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(2)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} \end{vmatrix}, \quad u_{x}^{(2)} = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(2)} \\ y_{x+2}^{(1)} & y_{x+2}^{(2)} \end{vmatrix}, \quad u_{x}^{(3)} = \begin{vmatrix} y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} \\ y_{x+2}^{(1)} & y_{x+2}^{(2)} \end{vmatrix}.$$

Die erste assoziierte Differenzengleichung, die von der Ordnung  $\frac{3\cdot 2}{1\cdot 2}=3$  ist, lautet:

$$\mathbf{u}_{x+3} = -\,p_{x+1}^{\,(2)}\,\mathbf{u}_{x+2}^{}\, - \,p_{x}^{\,(1)}p_{x+1}^{\,(3)}\,\mathbf{u}_{x+1}^{} + p_{x}^{\,(3)}p_{x+1}^{\,(3)}\,\mathbf{u}_{x}^{}.$$

Ein System von Fundamentallösungen ist

$$u_{x}^{1_{1}}\left(=u_{x}^{(1)}\right) = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(2)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(2)} \end{vmatrix}, \quad u_{x}^{1_{2}} = \begin{vmatrix} y_{x}^{(1)} & y_{x}^{(1)} \\ y_{x+1}^{(1)} & y_{x+1}^{(3)} \end{vmatrix}, \quad u_{x}^{1_{3}} = \begin{vmatrix} y_{x}^{(2)} & y_{x}^{(3)} \\ y_{x+1}^{(2)} & y_{x+1}^{(3)} \end{vmatrix}.$$

Ferner ist

$$u_{x}^{(\,)} = -\frac{p_{x}^{(2)}}{p_{x}^{(1)}}\,u_{x+1}^{(1)} - \frac{1}{p_{x}^{(3)}}\,u_{x+2}^{(1)}, \quad u_{x}^{(3)} = u_{x+1}^{(1)}\,.$$

2. Aufgabe. Ein System von Fundamentallösungen der  $2^{\text{ten}}$ ,  $3^{\text{ten}}$ , ...,  $(n-2)^{\text{ten}}$  assoziierten Differenzengleichungen befriedigt nicht lineare homogene algebraische Gleichungen. Man bestimme diese homogenen Relationen für die zweite assoziierte Differenzengleichung einer linearen homogenen Differenzengleichung vierter Ordnung. (Vgl. Schlesinger, Handbuch II, S. 138 ff.).

Auflösung. Die sechs Determinanten

$$y_{x}^{(i)}y_{x+1}^{(k)} - y_{x}^{(k)}y_{x+1}^{(i)} = \omega_{ik} \quad (i,k=1,2,3,4,\ i < k)$$

bilden ein System von Fundamentallösungen der assoziierten Gleichung. Die gesuchte Beziehung ist:

$$\omega_{12}\omega_{34} - \omega_{13}\omega_{24} + \omega_{14}\omega_{23} = 0.$$

3. Aufgabe Übertragung der Untersuchungen über assoziierte Differentialgleichungen (Schlesinger, Handbuch II, S. 151 ff.) auf Differenzengleichungen.

### Fünftes Kapitel.

### Reduzibilität.

# I. Begriff der Reduzibilität einer linearen homogenen Differenzengleichung. 1)

Es sei gegeben die lineare homogene Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung:

(1) P(u) = u  $+ n^{(1)}v$   $+ n^{(2)}v$ 

(1) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0.$$

Wenn man über die Natur der Koeffizienten  $p_x$  keine besonderen Voraussetzungen macht, kann man jede Lösung  $y_x^{(\lambda)}$  der linearen homogenen Differenzengleichung (1) als Lösung der Differenzengleichung erster Ordnung:

$$y_{x+1} - \frac{y_{x+1}^{(k)}}{y_x^{(k)}} y_x = 0$$

auffassen und dementsprechend (vgl. 3. Kap., III) die linke Seite  $P(y_x)$  von (1) aus n linearen Differenzenausdrücken erster Ordnung zusammensetzen.

Für das analytische Studium der Funktionen, die durch die Differenzengleichung (1) definiert werden, ist aber eine solche Zerlegung in lineare Differenzenausdrücke erster Ordnung nur von geringer Bedeutung, wie auch die entsprechenden Zerlegungen bei algebraischen Gleichungen und linearen Differentialgleichungen gezeigt haben.

Es erweist sich daher notwendig, den Begriff der Reduzibilität in die Theorie der linearen homogenen Differenzengleichungen einzuführen. Es ist zuerst nötig, eine besondere Voraussetzung über die Natur der Koeffizienten  $p_x^{(i)}$  der gegebenen Gleichung (1) zu machen. Wir setzen voraus, daß sie rationale Funktionen von x sind.

Die Gleichung (1) heißt dann *irreduzibel*, wenn sie mit *keiner* linearen homogenen Differenzengleichung niedrigerer Ordnung, deren Koeffizienten ebenfalls rationale Funktionen von x sind, eine Lösung

<sup>1)</sup> Pincherle (u. Amaldi), 9, Kap. X; Guldberg, 15 (19. Okt. 1903).

gemeinsam hat; im entgegengesetzten Falle heißt die Differenzengleichung (1) reduzibel.

Eine homogene lineare Differenzengleichung erster Ordnung mit rationalen Koeffizienten wird stets als irreduzibel angesehen, da eine homogene lineare Differenzengleichung nullter Ordnung nur die triviale Lösung  $y_r = 0$  besitzt.

Der so gefaßte Begriff der Irreduzibilität ist natürlich ein relativer, indem er wesentlich von den über die Natur der Koeffizienten der Differenzengleichung getroffenen Annahmen abhängig ist. Man sagt im allgemeinen, daß die Koeffizienten einer linearen homogenen Differenzengleichung einem bestimmten Rationalitätsbereiche  $(\Sigma)$  angehören, wenn sie einem System von Funktionen der unabhängigen Variablen x angehören von der Beschaffenheit, daß Summe, Differenz, Produkt und Quotient je zweier ihm angehörigen Funktionen sowie der sukzessive Wert f(x+1) jeder ihm angehörigen Funktion f(x) gleichfalls in dem System vorkommt.

Eine lineare homogene Differenzengleichung mit Koeffizienten aus  $\Sigma$  heißt in bezug auf den Rationalitätsbereich  $\Sigma$  irreduzibel, wenn sie mit keiner linearen homogenen Differenzengleichung niedrigerer Ordnung, die ebenfalls nur Koeffizienten aus  $\Sigma$  besitzt, eine Lösung gemeinsam hat; anderenfalls heißt sie in dem Rationalitätsbereich  $\Sigma$  reduzibel.

Einen Rationalitätsbereich  $\Sigma$  bilden z. B. alle rationalen Zahlen oder alle reellen Zahlen oder die Gesamtheit aller rationalen Funktionen der Variablen x.

Wir beschränken uns in den folgenden Untersuchungen also auf den Rationalitätsbereich aller rationalen Funktionen von x.

Wir stellen nun eine Anzahl von Sätzen auf, die denen für die algebraischen Gleichungen und die linearen homogenen Differentialgleichungen analog sind.

Angenommen, die lineare homogene Differenzengleichung  $P(y_x)=0$  sei reduzibel, und die Differenzengleichung niedrigerer  $(m^{\text{ter}})$  Ordnung

$$Q(y_x) = y_{x+m} + q_{x+m}^{(1)} + q_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + q_x^{(m)} y_x = 0,$$

worin die  $q_x^{(i)}$  rationale Funktionen von x sind, mit der sie eine Lösung gemeinsam hat, sei irreduzibel. Nach dem 2. Kap., IV können wir  $P(y_x)$  in der Form schreiben

$$P(y_x) \equiv R Q(y_x) + S(y_x),$$

wo  $S(y_x)$  einen Differenzenausdruck bedeutet, der von niedrigerer Ordnung ist als  $Q(y_x)$ , der durch die gemeinsamen Lösungen von  $P(y_x)=0$  und  $Q(y_x)=0$  annulliert wird und dessen Koeffizienten rationale Funktionen von x sind. Da  $Q(y_x)=0$  als irreduzible Differenzen-

gleichung mit keiner Differenzengleichung  $S(y_x)=0$  niedrigerer Ordnung und mit rationalen Koeffizienten eine Lösung gemeinsam haben kann, so muß  $S(y_x)$  identisch verschwinden, d. h. es ist:

$$P = RQ$$
:

folglich wird  $P(y_x) = 0$  durch sämtliche Lösungen von  $Q(y_x) = 0$  befriedigt.

Wenn also eine homogene lineare Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten mit einer irreduziblen Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten eine Lösung gemeinsam hat, so wird sie durch alle Lösungen der irreduziblen Differenzengleichung befriedigt.

Sind nun

$$P(y_x) = 0, \quad Q(y_x) = 0$$

zwei lineare homogene Differenzengleichungen, beziehungsweise  $n^{\text{ter}}$  und  $m^{\text{ter}}$  Ordnung  $(m \ge n)$  mit rationalen Koeffizienten, so haben wir gesehen, daß man die Frage, ob sie und welche Integrale sie gemeinsam haben, durch ein Verfahren beantworten kann, welches demjenigen zur Aufsuchung des größten gemeinsamen Teilers zweier ganzen Zahlen oder zweier ganzen Funktionen völlig analog ist (vgl. 2. Kap., IV).

Es sei m > n, dann können wir die Kette von Identitäten bilden:

(a) 
$$\begin{cases} Q = R_1 P + P_1, \\ P = R_2 P_1 + P_2, \\ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ P_{i-1} = R_{i+1} P_i + P_{i+1}, \end{cases}$$

wo alle  $R_k$  und  $P_k$  rationale Koeffizienten haben, und, wenn  $n_k$  die Ordnung von  $P_k$  ist,

$$n > n_1 > \cdots > n_{r+1}$$

ist; diese Ungleichungen haben zur Folge, daß man endlich zu einem verschwindenden  $n_k$  gelangen muß, nämlich spätestens für k-m+1. Es sei  $n_{i+1}$  das erste verschwindende  $n_k$ , so ist  $P_{i+1}$  entweder von der Form  $r(x)y_x$ , wo r(x) eine rationale Funktion von x ist, oder  $P_{i+1}$  ist identisch gleich Null. Im ersten Fall haben die Differenzen gleichungen P=0, Q=0 nur die triviale Lösung y=0 gemein. Ist aber  $r(x)\equiv 0$ , so sind alle Integrale von  $P_i=0$  auch Integrale von P=0 und Q=0.

Hieraus folgt:

Wenn eine lineare homogene Differenzengleichung reduzibet ist, so gibt es eine lineare homogene Differenzengleichung niedrigerer Ordnung, deren sämtliche Integrale der vorgelegten genügen.

Ist die Gleichung  $P_i=0$  wieder reduzibel, so liefert dasselbe Verfahren eine Differenzengleichung von niedrigerer Ordnung, deren

sämtliche Integrale der Gleichung  $P_{\imath}=0$  und folglich der Gleichung P=0 genügen; fährt man so fort, so muß man endlich zu einer irreduziblen Differenzengleichung  $Q_{\rm i}=0$  kommen, die alle ihre Integrale mit P = 0 gemeinsam hat.

Wenn also eine lineare homogene Differenzengleichung  $P{=}0$  reduzibel ist, so gibt es stets eine oder mehrere irreduzible Differenzengleichungen, die ihre sämtlichen Lösungen mit P = 0 gemeinsam haben.

Wenn die Differenzengleichung P = 0 durch alle Integrale der irreduzibeln Gleichung  $Q_1 = 0$  befriedigt wird, so ist

$$P = R_1 Q_1,$$

wo  $R_1$  ein Differenzenausdruck mit rationalen Koeffizienten in x ist; ist die Gleichung  $R_1=0$  wieder reduzibel, und bedeutet  $Q_2=0$  eine irreduzible Gleichung, deren Integrale  $R_{\scriptscriptstyle 1}$  zu Null machen, so ist

$$R_1 = R_2 Q_2,$$

wo  $R_2$  ein Differenzenausdruck mit rationalen Koeffizienten ist; sollte  $R_{\scriptscriptstyle 2}=0$  abermals reduzibel sein, so hätte man so fortzufahren; schließ lich erhält man für die linke Seite der Gleichung P=0 die Form:

$$P = Q_{\lambda} Q_{\lambda-1} \dots Q_2 Q_1,$$

wo die sämtlichen Differenzengleichungen  $Q_{\lambda}=0$  irreduzibel sind und die Summe der Ordnungszahlen der Differenzenausdrücke  $Q_1 \dots Q_s$ gleich der Ordnungszahl von P ist.

Eine solche Zerlegung eines linearen homogenen Differenzenausdruckes P in irreduzible Faktoren ist aber durchaus nicht eindeutig bestimmt (vgl. Nr. II d. Kap.). Dies zeigt das folgende

Beispiel: Es sei

$$P(y_v) \equiv x(x+1)y_{x+2} - 2x(x+2)y_{x+1} + (x+2)(x+1)y_x = 0$$
 und

$$Q(y_x) \equiv xy_{x+1} - (x+1)y_x; \qquad R(y_x) = xy_{x+1} - (x+2)y_x; \label{eq:Qyx}$$

$$S(y_v) = x^2 y_{x+1} - (x+1)^2 y_x; \qquad T(y_v) = \frac{x}{x+1} \frac{y_{x+1}}{y_{x+1}} - \frac{x+2}{x+1} y_x.$$

Wir haben dann:

$$P(y_x) \equiv QR(y_x)\,; \quad P(y_x) = TS(y_x)\,.$$

Die Bedeutung des Begriffes der Irreduzibilität in der Theorie der linearen homogenen Differenzengleichungen liegt darin, daß reduzible lineare homogene Differenzengleichungen gewisse Lösungen haben, die einfacher sind als die allgemeine Lösung. Da man durch die Kenntnis einer Anzahl von partikularen Lösungen das Problem der Integration vereinfachen kann, so ist es klar, daß es von Wichtigkeit ist, festzustellen, ob eine Differenzengleichung reduzibel ist, und wenn

das der Fall ist, diejenigen Lösungen abzusondern, welche den Differenzengleichungen niedrigerer Ordnung genügen.

Die Aufgabe, zu entscheiden, wann eine vorgelegte lineare homogene Differenzengleichung reduzibel ist, läßt sich auf die Frage reduzieren, wann eine lineare homogene Differenzengleichung eine solche Lösung  $u_x$  besitzt, daß  $\frac{u_{x+1}}{u_x}$  eine rationale Funktion von x ist.

Es sei nämlich  $P(y_x)=0$  eine homogene lineare Differenzengleichung n<sup>ter</sup> Ordnung mit rationalen Koeffizienten, die mit der irreduziblen homogenen linearen Differenzengleichung  $m^{\mathrm{ter}}$  Ordnung  $Q(y_x)$  - : () die Lösungen  $oldsymbol{y}_x^{(1)}, \, \ldots, \, oldsymbol{y}_x^{(m)}$  gemeinsam hat.

Wir betrachten die Determinante:

$$\Delta_{x}^{(0)} = |y_{x+y}^{(1)}, y_{x+y}^{(2)}, \ldots, y_{x+y_{+}}^{(m)}, (\nu = 0, 1, \ldots, m-1),$$

und die m Determinanten

$$\Delta_{x}^{(n)} = [y_{x+1}^{(1)}, y_{x+1}^{(2)}, \cdots, y_{x+r}^{(m)}], \quad (\nu = 0, 1, ..., m - \lambda - 1, m - \lambda + 1, ..., m),$$

$$(\lambda = 1, 2, ..., m).$$

Die Quotienten  $\frac{\Delta_x^{(\lambda)}}{\Delta^{(0)}}$  müssen rationale Funktionen von x sein, da sie Koeffizienten der Gleichung  $Q(y_x)=0$  sind; ferner ist  $\Delta_x^{(0)}=\prod (-1)^m r(x)$ , wo r(x) eine rationale Funktion von x ist; von derselben Form sind dann auch die  $\Delta_i^{\times}$ , soda $\mathbf{B} = \frac{\Delta_{s+1}^{(2)}}{\Delta_i^{(2)}}$  rational ist.

Nun wissen wir andererseits aus der Theorie der assoziierten Gleichungen, daß diese Determinanten Lösungen von linearen homogenen Differenzengleichungen mit rationalen Koeffizienten sind. Eine dieser assoziierten tdeichu $\mathbf{n}$ gen besitzt daher eine solche Lösung  $u_v$ , daß  $\frac{u_{i+1}}{u_i}$  rational ist. Ist dieses für sämtliche assoziierte Gleichungen geprüft worden, so hat man mit den gefundenen Lösungen die möglichen Werte für  $\Delta_{s}^{(0)}$  und  $\Delta_{s}^{(2)}$  bestimmt und folglich auch ihre Quotienten. Man hat dann die  $\Delta_x^{(0)}$  und  $\Delta_x^{(2)}$  so zu kombinieren, daß ihre Quotienten  $\frac{\Delta_{i,j}}{\Delta_{i,j}}$  rational sind. Für jede so gebildete lineare homogene Differenzengleichung mter Ordnung muß untersucht werden, ob ihre allgemene Lösung der Gleichung  $P(y_x) = 0$  genügt.

, **~** "

1. Aufgabe. Wie lantet die allgemeine Form einer linearen homogenen Differenzengleichung zweiter Ordnung, wenn sie reduzibel ist?

Auflösung:

$$y_{x+2} + p_x y_{x+1} - R_x (p_x + R_{x+1}) y_x = 0$$
,

wo  $R_x$  eine rationale Funktion von x ist. Ein System von Fundamentallösungen ist:

$$y_{x}^{(1)} = \prod R_{x}; \quad y_{x}^{(2)} = y_{x}^{(1)} \sum z_{x}, \label{eq:yx}$$

worin

$$z_x = (-1)^x \prod \left(\frac{R_{v+1} + p_v}{R_{v+1}}\right).$$

Beispiel. Die Gleichung:

$$y_{x+2} - 2\frac{x+2}{x+1}y_{x+1} + \frac{x+2}{x}y_x = 0$$

ist reduzibel (vgl. das vorhergehende Beispiel). Hier ist  $p_x = -2\frac{x+2}{x+1}$  und  $R_x = \frac{x+1}{x}$ . Die beiden Fundamentallösungen sind  $y_x^{(1)} = x$ ;  $y_x^{(2)} = x^2$ .

2. Satz. Jede lineare homogene Differenzengleichung, die vielfache Lösungen besitzt, ist reduzibel. (Guldberg, 3.; vgl. 3. Kap., II.)

3. Satz. Gehört eine lineare homogene Differenzengleichung  $(n-v)^{\text{ter}}$  Ordnung mit einer linearen homogenen Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung zu derselben Art, so ist die letztere reduzibel. (Guldberg, S., vgl. 4. Kap., III, Schluß.)

4. Satz. Wenn eine lineare homogene Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung irreduzibel ist, so sind sämtliche linearen homogenen Differenzengleichungen derselben Art irreduzibel. (Guldberg, 10.)

5. Satz. Wenn eine lineare homogene Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung reduzibel ist, so sind sämtliche linearen homogenen Differenzengleichungen derselben Art reduzibel oder von niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung. (Guldberg, 10.)

## II. Die Zerlegung homogener linearer Differenzenausdrücke in irreduzible Faktoren. ()

Ist

$$P = p_x^{(n)} y_{x+n} + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(0)} y_x = 0$$

eine lineare homogene Differenzengleichung  $n^{\rm ter}$  Ordnung mit rationalen Koeffizienten, so kann man den linearen homogenen Differenzenaus-

<sup>1)</sup> Guldberg, 6; vgl. die analogen Untersuchungen über homogenene lineare Differentialgleichungen von  $A.\ Loewy$ , Math. Ann. 56, 565 ff.

druck P in irreduzible Faktoren zerlegen:

$$P = Q_{\lambda}Q_{\lambda-1}Q_{\lambda-2}\ldots Q_2Q_1,$$

sodaß die Summe der Ordnungen dieser Faktoren gleich der Ordnung von P wird;  $Q_{\lambda} = 0$ ,  $Q_{\lambda-1} = 0$ , ...,  $Q_{2} = 0$ ,  $Q_{1} = 0$  sind irreduzible homogene lineare Differenzengleichungen mit rationalen Koeffizienten. Eine solche Zerlegung eines linearen homogenen Differenzenausdruckes P in irreduzible Faktoren ist, wie wir sahen, durchaus nicht eindeutig bestimmt. Es gilt nun der Satz:

Auf welche Art und Weise auch immer ein linearer homogener Differenzenausdruck in irreduzible Fuktoren zerlegt wird, so kann man die Faktoren einer jeden Zerlegung einunder eineindeutig so zuordnen, daß immer die beiden durch Nullsetzen der zugeordneten Faktoren entstehenden irreduziblen linearen homogenen Differenzengleichungen gegenseitig von derselben Art sind.

Wir wollen also den folgenden Satz beweisen:

Ist neben

(1) 
$$P = Q_1 Q_{i-1} \dots Q_2 Q_1$$
 auch

(2) 
$$P = K_{\mu} K_{\mu-1} \dots K_{2} K_{1}$$

eine zweite Zerlegung von P in irreduzible Faktoren, so kann man einer jeden der linearen homogenen irreduziblen Differenzengleichungen  $Q_o = 0$  ( $\sigma = 1, 2, ..., \lambda$ ), die bei der Zerlegung (1) resultieren, eine gewisse lineare homogene irreduzible Differenzengleichung  $K_i = 0$  so zuordnen, daß bei dieser Zuordnung ein jeder Faktor von (2) nur einmal verwandt wird, hierdurch alle Faktoren  $K_u$ ,  $K_{u-1}$ , ...,  $K_1$  (nur eventuell nicht in dieser Reihenfolge) erschöpft werden und die beiden zugeordneten Differenzengleichungen immer gegenseitig von derselben Art sind.

Für lineare homogene Differenzenausdrücke P erster Ordnung ist unser Satz offenbar richtig; denn in diesem Falle ist P irreduzibel. Wir können daher das Theorem für alle Differenzenausdrücke P von niedrigerer als  $n^{\rm ter}$  Ordnung als bewiesen betrachten und brauchen es nur für solche  $n^{\rm ter}$  Ordnung zu beweisen.

Beim Beweise sind zwei Fälle zu unterscheiden, jenachdem die beiden irreduziblen homogenen linearen Differenzengleichungen  $Q_1=0$  und  $K_1=0$  ein Integral oder kein Integral gemeinsam haben.

1. Haben  $Q_1=0$  und  $K_1=0$  ein Integral gemeinsam, so haben sie infolge ihrer Irreduzıbilität alle Integrale gemeinsam; sie sind daher gegenseitig von derselben Art. In diesem Falle können sich  $K_1$  und  $Q_1$  nur um einen bloß von der Variablen x abhängigen Faktor, der eine rationale Funktion ist, unterscheiden. Es wird also:

$$K_1 = f(x) Q_1$$
.

a) Ist 
$$f(x)=1$$
, so wird  $K_1=Q_1$ ; hieraus folgt, daß 
$$K_{\mu}K_{\mu-1}\ldots K_2=Q_{\lambda}Q_{\lambda-1}\ldots Q_2$$

wird. Man hat hiermit die Zerlegung eines linearen homogenen Differenzenausdruckes von niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung in irreduzible Faktoren auf zwei Arten gewonnen. Für einen Differenzenausdruck niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung ist der Satz als bewiesen zu betrachten. Beachtet man, daß  $K_1 = 0$  und  $Q_1 = 0$  gewiß von derselben Art sind — denn  $K_1$  ist hier gleich  $Q_1$  —, so ist in dem betrachteten Falle unser Theorem für die Zerlegungen (1) und (2) bewiesen.

b) Ist f(x) von der Einheit verschieden, so ergibt sich:

(3) 
$$P = K_u \dots K_3 K_2 K_1 = K_u \dots K_3 K_2 / Q_1.$$

Man führe die durch das Symbol  $K_2$  ausgedrückte Operation aus und ordne nach sukzessiven Werten von  $Q_1$ ; auf diese Weise erhält man:

(4) 
$$K_2/Q_1 = RQ_1$$
, also  $K_2(fy_x) = R(y_x)$ .

Betrachtet man daher die beiden linearen homogenen Differenzengleichungen  $K_2 = 0$  und R = 0, so findet man durch Multiplikation der Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen von R = 0 mit f(x) die Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen von  $K_2 = 0$ . Hieraus folgt, daß  $K_2 = 0$  und R = 0 gegenseitig von derselben Art sind<sup>1</sup>); mithin ist auch R = 0 wie  $K_2 = 0$  irreduzibel. Die Gleichungen (3) und (4) liefern infolge der Irreduzibilität von R = 0 für R die Zerlegung:

$$(5) P = K_n \dots K_3 R Q_1$$

in irreduzible Faktoren. Aus (5) und (1) folgt:

$$K_{\mu}\ldots K_3R=Q_2Q_{2-1}\ldots Q_3Q_2.$$

Wir haben jetzt einen linearen homogenen Differenzenausdruck von niedrigerer als  $n^{\text{rer}}$  Ordnung in irreduzible Faktoren zerlegt. Hieraus folgt:

Man kann die Gleichungen

$$Q_{\lambda} = 0$$
,  $Q_{\lambda-1} = 0$ , ...,  $Q_{3} = 0$ ,  $Q_{2} = 0$ 

den Gleichungen

7

ું ફે

1

$$K_{\mu} = 0, K_{\mu-1} = 0, \dots, K_3 = 0, R = 0$$

in einer gewissen Reihenfolge (die anders als die hingeschriebene

<sup>1)</sup> Sie sind sogar ähnlich.

sein kann) so eindeutig zuordnen, daß zwei zugeordnete Differenzengleichungen immer von derselben Art sind. Möge der Differenzengleichung R=0 etwa die Gleichung  $Q_0=0$  zugeordnet sein, so werden, da R=0 und  $K_2=0$  gegenseitig von derselben Art sind, auch  $Q_0=0$  und  $K_2=0$  gegenseitig von derselben Art sein müssen.  $K_1=0$  und  $Q_1=0$  sind, da sie alle Integrale gemeinsam haben, von derselben Art. Hiermit ist unser Satz im Falle b) für die beiden Zerlegungen (1) und (2) bewiesen.

2. Haben die beiden homogenen linearen Differenzengleichungen  $K_1 = 0$  und  $Q_1 = 0$  kein Integral gemeinsam, so gibt es eine lineare homogene Differenzengleichung U = 0 mit rationalen Koeffizienten, deren Ordnung gleich der Summe der Ordnungen von  $K_1 = 0$  und  $Q_1 = 0$  ist und welche durch alle Integrale von  $K_1 = 0$  und  $Q_1 = 0$  erfüllt wird. Der lineare homogene Differenzenausdruck U, das kleinste gemeinsame Vielfache<sup>1</sup>) von  $K_1$  und  $K_1$  ist bis auf einen nur von  $K_1$  abhängigen Faktor völlig bestimmt und sowohl durch  $K_1$  als auch durch  $K_1$  teilbar. Mithin ergibt sich:

$$U = A Q_1,$$
  
$$U = BK_1.$$

Bezeichnet man mit  $y_x^{(1)}, y_r^{(2)}, \ldots, y_x^{(f)}$  die Elemente eines Fundamentalsystemes von Integralen von  $Q_1 = 0$ , mit  $z_x^{(1)}, z_r^{(2)}, \ldots, z_r^{(g)}$  diejenigen von  $K_1 = 0$ , so hat die Differenzengleichung U = 0 die Funktionen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(f)}; z_r^{(1)}, z_r^{(2)}, \ldots, z_x^{(g)}$  zu einem Fundamentalsystem von Integralen. Betrachtet man die lineare homogene Differenzengleichung A = 0, so bilden die Funktionen

$$Q_1\left(z_x^{(1)}\right), \quad Q_1\left(z_x^{(2)}\right), \quad \ldots, \quad Q_1\left(z_x^{(r)}\right)$$

ein Fundamentalsystem von Integralen von A=0. Folglich ist A=0 mit  $K_1=0$  von derselben Art; da aber die beiden Differenzengleichungen offenbar dieselbe Ordnung haben, so sind A=0 und  $K_1=0$  gegen seitig von derselben Art. Infolge der Irreduzibilität von  $K_1=0$  muß mithin A=0 auch irreduzibel sein.

Betrachtet man ferner die lineare homogene Differenzengleichung B=0, so bilden für diese die Funktionen  $K_1\left(y_c^{(1)}\right),\ K_1\left(y_c^{(2)}\right),\ldots,K_1\left(y_c^{(1)}\right)$  ein Fundamentalsystem von Integralen. Folglich ist B=0 mit  $Q_1=0$  von derselben Art; denn  $y_x^{(1)},y_x^{(2)},\ldots,y_x^{(\ell)}$  sind die Elemente eines Fundamentalsystems von  $Q_1=0$ . Die beiden Differenzengleichungen

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap, VI.

B=0 und  $Q_1=0$  haben dieselbe Ordnung; daher sind sie gegenseitig von derselben Art. Infolge der Irreduzibilität von  $Q_1=0$  muß folglich auch B=0 irreduzibel sein.

Da P durch  $K_1$  und  $Q_1$  teilbar ist, so muß P auch durch ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches U teilbar sein. Es wird daher:

$$P = VU$$
.

Zerlegt man V in irreduzible Faktoren:

und beachtet, daß 
$$V = L_r L_{r-1} \dots L_1 \,,$$
 
$$U = A \, Q_1 \,,$$
 
$$U = B K_1 \,$$

zwei Zerlegungen von U in irreduzible Faktoren sind, so findet man für P die beiden weiteren Zerlegungen:

$$(6) P = L_{\nu}L_{\nu-1}\dots L_{1}\Lambda Q_{1},$$

(7) 
$$P = L_{\nu}L_{\nu-1} \dots L_{\tau}BK_{\tau}$$

in irreduzible Faktoren.

L

Å

٠.

Ordnet man den bei der Zerlegung (6) entstehenden Differenzengleichungen:

(8) 
$$L_r = 0, L_{r-1} = 0, \ldots, L_1 = 0, A = 0, Q_1 = 0$$

die bei der Zerlegung (7) entstehenden Differenzengleichungen in der folgenden Reihenfolge:

(9) 
$$L_{\nu} = 0, L_{\nu-1} = 0, \dots, L_{1} = 0, K_{1} = 0, B = 0$$

zu, so sind immer zwei zugeordnete Differenzengleichungen gegenseitig von derselben Art. Da die Zerlegungen (1) und (6) beide mit  $Q_1$  schließen, so folgt aus a), daß man den Gleichungen (8) die bei der Zerlegung (1) sich ergebenden Gleichungen in einer gewissen Reihenfolge derart einemdeutig zuordnen kann, daß zwei zugeordnete Gleichungen immer von derselben Art sind. Hierdurch wird aber auch eine eineindeutige Zuordnung zwischen den Gleichungen (9) und den bei der Zerlegung (1) resultierenden Gleichungen in einer gewissen Reihenfolge vermittelt derart, daß zwei zugeordnete Gleichungen immer von derselben Art sind. Beachtet man noch, daß die Zerlegungen (2) und (7) beide mit  $K_1$  schließen, so wird es möglich, die Gleichungen zu ersetzen. Hierdurch hat man schließlich die verlangte Zuordnung

zwischen den aus (1) und (2) resultierenden Gleichungen. Diese Zuordnung ist eineindeutig, und zwei zugeordnete Differenzengleichungen sind immer von derselben Art.

## III. Vollständige reduzible homogene lineare Differenzengleichungen. $^1)$

Wir haben gesehen: wenn eine lineare homogene Differenzengleichung vorgelegt ist, so kann es eine einzige, oder eine endliche Anzahl, oder unendlich viele verschiedene homogene lineare Differenzengleichungen geben, durch deren Lösungen die vorgelegte Differenzengleichung erfüllt wird. Wir werden jetzt einen neuen Begriff einführen, nämlich den der vollständig reduziblen linearen homogenen Differenzengleichung. Dieser ist insofern für unsere Theorie von Bedeutung, als zu jeder homogenen linearen Differenzengleichung eine eindeutig bestimmte größte vollständig reduzible lineare homogene Differenzengleichung gehört und diese letztere über alle irreduziblen homogenen linearen Differenzengleichungen, deren Lösungen der vorgelegten linearen homogenen Differenzengleichung genügen, Auskunft erteilt.

Wir definieren: Eine lineare homogene Differenzengleichung  $V(y_x)=0$  mit rationalen Koeffizienten heißt vollständig reduzibel, wenn man von einander verschiedene irreduzible lineare homogene Differenzengleichungen  $J_1(y_x)=0$ ,  $J_2(y_x)=0$ , ...,  $J_g(y_x)=0$  mit rationalen Koeffizienten derart finden kann, daß die Ordnung der vorgelegten linearen homogenen Differenzengleichung  $V(y_x)=0$  gleich der Summe der Ordnungen von  $J_1(y_x)=0$ ,  $J_2(y_x)=0$ , ...,  $J_g(y_x)=0$  ist und  $V(y_x)=0$  unter allen linearen homogenen Differenzengleichungen diejenige niedrigster Ordnung ist, welche durch die Integrale aller Differenzengleichungen  $J_1(y_x)=0$ ,  $J_2(y_x)=0$ , ...,  $J_g(y_x)=0$  gleichzeitig erfüllt wird. Von der vollständig reduziblen linearen homogenen Differenzengleichung  $V(y_x)=0$  sagt man auch: sie ist das kleinste gemeinsame Vielfache der irreduziblen linearen homogenen Differenzengleichungen

$$J_1(y_x) = 0$$
,  $J_2(y_x) = 0$ , ...,  $J_y(y_x) = 0$ .

Eine vollständig reduzible lineare homogene Differenzengleichung kann auch auf folgende Weise, die mit der obigen gleichwertig ist, charakterisiert werden: für sie existiert wenigstens ein Fundamentalsystem von Lösungen derart, daß jedes Element dieses Fundamentalsystems auch Lösung einer urreduziblen linearen homogenen Differenzen-

<sup>1)</sup> Guldberg, 14.

gleichung mit rationalen Koeffizienten wird, was im allgemeinen durchaus nicht der Fall zu sein braucht. 1)

Ein spezieller Fall der vollständig reduziblen linearen homogenen Differenzengleichung ist die irreduzible lineare homogene Differenzengleichung.

Nicht jede lineare homogene Differenzengleichung

$$Q(y_x) \equiv q_0(x)y_{x+m} + q_1(x)y_{x+m-1} + \dots + q_m(x)y_x = 0$$

mit rationalen Koeffizienten ist vollständig reduzibel. Infolgedessen empfiehlt es sich, den Begriff der größten vollständig reduziblen linearen homogenen Differenzengleichung, die zu einer gegebenen homogenen linearen Differenzengleichung  $\widetilde{Q}(y_r)=0$  mit rationalen Koeffizienten gehört, einzuführen:

Ist  $V(y_r) = 0$  eine vollständig reduzible lineare homogene Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten, deren sämtliche Lösungen der vorgelegten linearen homogenen Differenzengleichung genügen, und existiert keine irreduzible lineare homogene Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten, deren Lösungen der Differenzengleichung  $Q(y_x) = 0$ , aber nicht  $V(y_x) = 0$  genügen, so sagen wir:  $V(y_x) = 0$ ist eine größte vollständig reduzible lineare homogene Differenzengleichung, die zu  $Q(y_r) = 0$  gehört.

Die hier gegebenen Definitionen sind ganz analog den von Loewy (Math. Ann. 62, 89-117) für lineare homogene Differentialgleichungen gegebenen. Die Sätze, die sich aus diesen Definitionen herleiten lassen, sind daher den für die linearen Differentialgleichungen bestehenden Sätzen analog und lassen sich ohne Schwierigkeit beweisen. Wir geben deshalb nur die Hauptsätze ohne Beweis und verweisen auf die oben zitierte Abhandlung von Loewy.

Satz I: Zu jeder homogenen linearen Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten gibt es eine einzige wohlbestimmte zugehörige größte vollständig reduzible homogene lineare Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten.

Satz II: Eine vollständig reduzible homogene lineare Differenzengleichung ist entweder nur auf eine einzige Art oder auf unendlich viele Arten kleinstes gemeinsames Vielfache irreduzibler homogener linearer Differenzengleichungen. Notwendig und hinreichend, damit eine homogene lineare Differenzengleichung mit unendlich vielen irreduziblen homogenen linearen Differenzengleichungen Integrale gemeinsam hat, ist, daß dies für die zu ihr gehörige größte vollständig reduzible homogene lineare Differenzengleichung zutrifft.

<sup>1)</sup> Es ist dies ein charakteristischer Unterschied gegenüber den algebraischen Gleichungen, bei denen jede Wurzel einer irreduktiblen Gleichung genugt

Hieraus ergeben sich noch folgende Sätze:

Satz III<sup>1</sup>): Gibt es für eine reduzible homogene lineare Differenzengleichung eine einzige oder eine endliche Anzahl verschiedener irreduzibler homogener linearer Differenzengleichungen, durch deren Integrale die vorgelegte Gleichung befriedigt wird, so ist die Summe der Ordnungen dieser irreduziblen Differenzengleichungen stets kleiner oder höchstens gleich der Ordnung der vorgelegten Gleichung.

Satz  $IV^1$ ): Damit eine homogene lineare Differenzengleichung mit unendlich vielen irreduziblen homogenen linearen Differenzengleichungen Integrale gemeinsam habe, ist notwendig und hinreichend, daß wenigstens zwei derselben gegenseitig von derselben Art sind.

<sup>1)</sup> Guldberg, 9. (vgl. Loewy, Math. Ann. 56, § 4).

#### Sechstes Kapitel.

### Gruppentheorie 2. Teil. Die Rationalitätsgruppe.

## I. Die Rationalitätsgruppe einer homogenen linearen Differenzengleichung. 1)

Es sei gegeben die homogene lineare Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten:

(P) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0.$$

Wir bezeichnen mit  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  ein System von Fundamentallösungen. Wir setzen:

$$V_x = a_x^{(1)} y_x^{(1)} + a_x^{(2)} y_c^{(2)} + \dots + a_x^{(n)} y_x^{(n)},$$

wo die  $a_x$  willkürliche rationale Funktionen von x sind. Die Funktion  $V_x$  befriedigt eine lineare homogene Differenzengleichung von der Ordnung  $n^2$  mit rationalen Koeffizienten: Um diese Gleichung zu finden, bilden wir die sukzessiven Werte:

$$V_x, V_{x+1}, \ldots, V_{x+n^2},$$

ausgedrückt durch  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und ihre sukzessiven Werte bis  $y_{x+n-1}^{(1)}, \ldots, y_{x+n-1}^{(n)}$ , indem wir  $y_{x+n}^{(1)}, \ldots, y_{x+n}^{(n)}, y_{x+n+1}^{(1)}, \ldots$  durch die Gleichung (P) wegschaffen. Eliminiert man zwischen diesen  $n^2+1$  Gleichungen die  $y_x^{(i)}$  und ihre sukzessiven Werte, so erhält man die gesuchte Gleichung:

(A) 
$$V_{x+n^2} + P_x^{(1)} V_{x+n^2-1} + \cdots + P_x^{(n^2)} V_x = 0;$$

die  $P_x^{(i)}$  sind rationale Funktionen von x.

Diese Gleichung hat die n² Lösungen

$$a_x^{(i)} y_x^{(k)}$$
  $(i, k = 1, 2, ..., n)$ .

Sind die  $a_v^{(i)}$  willkürlich gewählt, so sind die  $n^2$  Lösungen linear un-

<sup>1)</sup> Guldberg, 2, 7b, 11.

abhängig; denn im entgegengesetzten Fall könnte man eine Differenzengleichung bilden, der die  $a_x^{(i)}$  genügen, nämlich  $D\left(a_x^{(i)}\,y_x^{(k)}\right)=0$ , wo D die "Determinante" der  $n^2$  Funktionen  $a_x^{(i)}\,y_x^{(k)}$   $(i,k=1,2,\ldots,n)$  ist.

Dieses vorausgesetzt, lassen die  $y_x^{(i)}$  sich rational durch  $V_x$  und seine sukzessiven Werte ausdrücken:

wo die  $\alpha$ , ...,  $\lambda$  rationale Funktionen von x sind.

Aus den Gleichungen (a) folgt, daß jeder Lösung der linearen homogenen Differenzengleichung (A) ein System von n Lösungen der linearen homogenen Differenzengleichung (P) entspricht.

Dieses System muß aber nicht notwendig ein Fundamentalsystem sein. Die Bedingung dafür, daß zwischen den durch die Gleichungen (a) definierten n Lösungen der Gleichung (P) eine homogene lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten stattfindet, ist das Verschwinden der Determinante:

$$D\left(y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}\right) = \left|y_{x+k}^{(i)}\right| \quad \begin{pmatrix} i = 1, 2, \ldots, n \\ k = 0, 1, \ldots, n - 1 \end{pmatrix}.$$

Das gibt, wenn man die  $y_{x+k}^{(i)}$  durch die Gleichungen (a) bestimmt, eine algebraische Differenzengleichung für  $V_x$ :

$$\varphi(x, V_x, V_{x+1}, ..., V_{x+m}) = 0,$$

deren Ordnung m höchstens gleich  $n^2-1$  ist und deren Koeffizienten rationale Funktionen von x sind.

Denjenigen Lösungen der Gleichung (A), die nicht auch die Gleichung  $(\varphi)$  befriedigen, entspricht dann vermöge der Gleichungen (a) ein Fundamentalsystem von Lösungen der Gleichung (P).

Ist die gegebene lineare homogene Differenzengleichung (P) ganz willkürlich gewählt, so wird im allgemeinen die Gleichung (A) keine Lösung, die der Gleichung ( $\varphi$ ) nicht genügt, mit einer anderen Differenzengleichung niedrigerer Ordnung mit rationalen Koeffizienten gemeinsam haben.

Dagegen kann es bei spezieller Wahl der Funktionen  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  vorkommen, daß die Lösungen der Gleichung (A), die der Differenzengleichung ( $\varphi$ ) nicht genügen, doch eine algebraische Differenzengleichung von niedrigerer als der  $n^{2\text{ten}}$  Ordnung befriedigen.

(f) Möge 
$$f(x, V_x, V_{x+1}, ..., V_{x+p}) = 0,$$

wo f eine ganze rationale Funktion ihrer Argumente bedeutet, die

algebraische Differenzengleichung niedrigster Ordnung (p) bedeuten, welche eine gemeinsame Lösung mit (A) hat, die nicht gleichzeitig der Gleichung  $(\varphi)$  genügt; die Gleichung (f) sei in bezug auf  $V_{x+p}$  in algebraischem Sinne irreduzibel.

Es ist zunächst klar, daß jede Lösung von (f), die nicht der Gleichung  $(\varphi)$  genügt, die Gleichung (A) befriedigen muß. Denn aus den Gleichungen (f) und (A) können wir eine neue Differenzengleichung  $\psi=0$  bilden, die höchstens von der Ordnung p-1 ist, und der die gemeinsame Lösung der Gleichungen (A) und (f) genügt: Wir brauchen dabei nur mittels der Gleichung (f) und der daraus abgeleiteten Gleichungen

(f<sub>2</sub>) 
$$f(x+\lambda, V_{x+\lambda}, V_{x+\lambda+1}, ..., V_{x-\lambda+p}) = 0$$
 ( $\lambda = 1, 2, ..., n^2 = p$ )

die sukzessiven Werte  $V_{x+p}, V_{x+p+1}, \ldots, V_{x+n}$  aus der Gleichung (A) zu eliminieren. Die Gleichung  $\psi=0$  muß aber eine Identität sein, denn sonst wäre f=0 nicht, nach der Voraussetzung, die Differenzengleichung niedrigster Ordnung, die mit (A) eine gemeinsame Lösung hat; d. h. jede Lösung von (f) ist eine Lösung von ( $\Lambda$ ).

Es sei nun  $V_x^{(1)}$  eine partikuläre Lösung der Differenzengleichung (f), und es möge derselben gemäß den Gleichungen (a) das System von Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  der Gleichung (P) entsprechen. Sei ferner  $V_x$  eine beliebige andere Lösung von (f) und  $z_x^{(1)}, \ldots, z_x^{(n)}$  das entsprechende Fundamentalsystem von (P). Dann ist

(S) 
$$z_{x}^{(1)} = \beta_{11} y_{x}^{(1)} + \dots + \beta_{1n} y_{x}^{(n)}, \\ \vdots \\ z_{x}^{(n)} = \beta_{n1} y_{x}^{(1)} + \dots + \beta_{nn} y_{x}^{(n)},$$
We write die  $a$ 

worin die  $\beta_{ik}$  "Konstanten" sind.

Wir wollen die Gesamtheit der linearen Transformationen (S) betrachten, die auf diese Weise dem Übergang von einer partikulären Lösung  $V_x^{(1)}$  der Gleichung (f) zu allen übrigen Lösungen oder, was auf dasselbe hinauskommt, dem Übergang zu der allgemeinen Lösung von (f) entsprechen.

Die allgemeine Lösung von (f) ist eine Lösung der linearen homogenen Differenzengleichung  $(\Lambda)$ . Wenn wir also durch

$$u_x^{(1)}, \ldots, u_x^{(n^2)}$$

ein Fundamentalsystem von (A) bezeichnen, so ist die allgemeine Lösung  $V_x$  von (f) in der Form

(1) 
$$V_x = C_1 u_x^{(1)} + \dots + C_{n^2} u_x^{(n^2)}$$
 darstellbar wo die G

darstellbar, wo die  $C_i$  "Konstanten" sind.

Bilden wir die sukzessiven Werte von  $V_x$  und setzen diese Ausdrücke in die Gleichung (f) ein, so folgt aus dem Umstande, daß  $V_x$  die allgemeine Lösung von (f) ist, daß zwischen den  $n^2$  "Konstanten"  $C_i$  eine gewisse Anzahl algebraischer Beziehungen bestehen muß. Da wir aber p willkürliche "Konstanten" haben, so werden die  $C_i$  algebraische Funktionen von p willkürlichen "Konstanten" sein.

Folglich sind auch in den Substitutionen (S) die "Konstanten"

 $\beta_{ik}$  algebraische Funktionen von p willkürlichen Parametern  $\lambda$ .

Die so erhaltenen algebraischen Relationen zwischen den  $\beta_{ik}$  drücken aus, daß, wenn die  $y_x^{(k)}$  einer willkürlichen Lösung von (f) entsprechen, die durch die Substitution (S) abgeleiteten  $z_x^{(k)}$  einer anderen Lösung von (f) entsprechen.

Unter diesen Umständen ist es klar, daß, wenn man zwei solche Substitutionen (S) betrachtet, die zwei verschiedenen Systemen der Parameter  $\lambda$  entsprechen, das "Produkt" zweier solcher Substitutionen wieder eine Substitution derselben Form ist, wo die Parameter  $\lambda$  durch ein drittes Wertsystem bestimmt sind. Man sagt dann:

Die Substitutionen (S) bilden eine kontinuierliche Transformations-

gruppe. 1)

Wir bezeichnen diese lineare homogene Transformationsgruppe mit G und nennen sie die Rationalitätsgruppe der gegebenen linearen homogenen Differenzengleichung (P).

Es gilt nun der Satz:

Jede rationale Differenzenfunktion der Elemente  $[y_x]$  eines Fundamentalsystems der Differenzengleichung (P), die gleich einer rationalen Funktion von x ist, bleibt **als Funktion von x** ungeändert, wenn man auf die  $[y_x]$  eine Transformation der Gruppe G anwendet; und umgekehrt: jede rationale Differenzenfunktion der  $[y_x]$ , die als Funktion von x bei der Transformation von G ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von x.

Es sei  $R[y_x]$  eine rationale Differenzenfunktion von der vorausgesetzten Beschaffenheit. Ersetzt man die  $y_x^{(i)},\ldots,y_v^{(n)}$  und ihre

(a) 
$$y_i = f_i(x_1 \dots x_n; a_1 \dots a_i),$$

wo die  $f_i$  reguläre analytische Funktionen ihrer Argumente und die a Konstanten sind. Ist die Aufeinanderfolge irgend zweier Transformationen dieser Schar stets einer einzigen Transformation der Schar äquivalent, so definieren die Gleichungen (a) eine r-gliedrige kontinuierliche Transformationsgruppe.

Die Theorie der kontinuierlichen Transformationsgruppen rührt von Sophus Lie her. Eine eingehende Darstellung dieser Theorie findet man bei S. Lie und F. Engel: Theorie der Transformationsgruppen, Leipzig 1888. Man vgl. auch L Schlesinger: Handbuch d. Theorie der linearen Differenzengleichungen Bd. II, S. 1 ff.

<sup>1)</sup> Es sei eine Schar von  $\infty'$  Transformationen vorgelegt

sukzessiven Werte durch ihre Ausdrücke (a), so verwandelt sich  $R[y_x]$ , wenn für  $V_x$  eine gewisse partikuläre Lösung der Gleichung (f) genommen wird, in einen Ausdruck:

$$F(V_x, V_{x+1}, ..., V_{x+r}), \quad \nu \leq n^2 - 1,$$

der zufolge der Voraussetzung gleich einer rationalen Funktion g(x) von x ist. Dann hat die Differenzengleichung

(F) 
$$F(V_x, V_{x+1}, ..., V_{x+r}) = g(x)$$
 mit den is 1 ...

mit der irreduziblen Differenzengleichung (f) eine Lösung gemeinsam; sie wird folglich durch alle Lösungen von (f) befriedigt, da man im entgegengesetzten Falle durch Elimination der  $\nu-p+1$  Größen  $V_{x+p}$ ,  $(\lambda=1,2,\ldots,\nu-p)$  zu einer Differenzengleichung  $\psi=0$  von niedrigerer Ordnung als (f) kommen würde, die mit der Gleichung (f) eine Lösung gemeinsam hat, was gegen die Voraussetzung ist. Der Ausdruck F ändert sich also nicht, d. h. er bleibt dieselbe Funktion von x, wenn man  $V_x$  durch eine beliebige andere Lösung von (f) ersetzt. Dies besagt aber nichts anderes, als daß  $I'[y_x]$  als Funktion von x unverändert bleibt, wenn man auf die  $y_v^{(1)}, \ldots, y_v^{(n)}$  eine Transformation (S) der Gruppe G ausübt.

Sei umgekehrt die rationale Differenzenfunktion  $R[y_x]$ , als Funktion von x betrachtet, eine Invariante von G. Ersetzt man wieder die  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  und ihre sukzessiven Werte durch die Ausdrücke (a), wodurch sich  $R[y_x]$  in F verwandelt, so stellt wegen der Unveränderlichkeit von  $R[y_x]$  bei Anwendung einer Transformation von G der Ausdruck F dieselbe Funktion von x dar, welche Lösung der Gleichung (f) man auch für  $V_x$  einsetzen mag. Bedeutet  $\mu$  den Grad des Gleichung für willkürliche Werte von

$$x, V_x, \ldots, V_{x+p-1}$$

 $\mu$  verschiedene Wurzeln  $V_{x+p}$ .

Nun kann man mittels der Gleichungen (f) und  $(f_{\lambda})$  ( $\lambda=1,2,...,\nu-p$ ) bewirken, daß F die sukzessiven Werte  $V_{x+p}, V_{x+p+1}, ..., V_{x+p}$  höchstens in der  $(\mu-1)^{\text{ten}}$  Potenz enthält; die so reduzierte Funktion F wollen wir mit

$$\overline{F}(x,\,V_x,\,V_{x+1},\,\dots,\,V_{x+\nu})$$
 ( $\overline{F}$  eine rationale Funktion ihrer Argumente) bezeichnen. Für einen gegebenen W

bezeichnen. Für einen gegebenen Wert von x nimmt nach Vorstehenden  $\overline{F}$  denselben Wert an, wenn für  $V_x, V_{x+1}, \ldots, V_{x+v}$  irgend ein diesem Wert von x entsprechendes Wertsystem gesetzt wird, welches den

Gleichungen (f) und (f) ( $\lambda=1,2,\ldots,\nu-p$ ) genügt. Nun kann man zunächst  $V_x,V_{x+1},\ldots,V_{x+p-1}$  willkürlich wählen, dann aus (f) irgendeinen der zugehörigen  $\mu$  Werte von  $V_{x+p}$ , ferner aus (f) irgendeinen der dazu gehörigen  $\mu$  Werte von  $V_{x+p+1}$  usf., schließlich aus (f) irgendeinen der zugehörigen  $\mu$  Werte von  $V_{x+p+1}$  ibt alle diese Wert systeme ninmt  $\overline{F}$  denselben Wert an. Da aber F die sukzessiven Werte  $V_{x+p},V_{x+p+1},\ldots,V_{x+\nu}$  nur in der ( $\mu-1$ )ten Potenz enthält, so ist das wegen der algebraischen Irreduzibilität der Gleichung (f) nur möglich, wenn  $\overline{F}$  die Größen  $V_x,V_{x+1},\ldots,V_{x+\nu}$  überhaupt nicht mehr enthält. Es ist also  $\overline{F}$  und daher auch F eine rationale Funktion von x. Q. e. d.

# II. A. Reduzibilität der Rationalitätsgruppe. B. Die Rationalitätsgruppe von Differenzengleichungen derselben Art.

A. Ist die gegebene lineare homogene Differenzengleichung mit rationalen Koeffizienten:

(P) 
$$P(y_v) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_v \quad 0$$

reduzibel, so existiert nach dem 5. Kap. eine lineare homogene Differenzengleichung niedrigerer Ordnung mit rationalen Koeffizienten, etwa die folgende:

(a) 
$$R(y_x) \equiv y_{x+\nu} + r_x^{(1)} y_{x+\nu-1} + \dots + r_x^{(\nu)} y_x = 0,$$

deren sämtliche Lösungen auch Lösungen der gegebenen Gleichung  $P(y_x)=0$  sind.

Sei nun

$$y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_r^{(r)}$$

ein Fundamentalsystem von Lösungen der Gleichung (a), so muß durch die Rationalitätsgruppe G der gegebenen Gleichung die lineare Schar

(b) 
$$c_1 y_x^{(1)} + c_2 y_x^{(2)} + \dots + c_r y_r^{(r)}$$

in sich selbst transformiert werden; denn existierte eine Transformation von G, die eine Lösung  $y_x$  von (a) in eine Lösung  $y_x$  überführte, die nicht zu (b) gehört, so müßte die Gleichung (a) — die linke Seite  $R(y_x)$  der Gleichung hat ja einen rationalen Wert mämlich Null bleibt also invariant bei dieser Transformation — durch  $y_x$  befriech et werden, was unmöglich ist, d. h. die Rationalitätsgruppe G ist reduction

<sup>1)</sup> lst G irgend eine Gruppe linearer homogener Substitutionen in n Variablet und kann man diese Gruppe durch Einführung von neuen Variablen, Actele lineare homogene Kombinationen der alten Variablen mit konstanten Koeth ienten sind, so transformieren, daß sich nach der Transformation bei allen Sub-titut-oner der transformierten Gruppe v der neuen Variablen, wobei  $v \leq n$  ist, nur linear untereinander substituieren, so heißt die Gruppe G reduzibel.

Ist umgekehrt die Rationalitätsgruppe der gegebenen Gleichung reduzibel, also etwa von der folgenden Form:

$$\begin{split} \overline{y}_{x}^{\;(1)} &= c_{11}y_{x}^{\;(1)} + c_{12}y_{v}^{\;(2)} + \dots + c_{1r}y_{x}^{\;(r)}, \\ \overline{y}_{x}^{\;(2)} &= c_{21}y_{x}^{\;(1)} + c_{22}y_{x}^{\;(2)} + \dots + c_{2r}y_{x}^{\;(r)}, \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ \overline{y}_{x}^{\;(r)} &= c_{r1}y_{x}^{\;(1)} + c_{r2}y_{v}^{\;(2)} + \dots + c_{rr}y_{x}^{\;(r)}, \\ \overline{y}_{x}^{\;(r+1)} &= c_{r+11}y_{v}^{\;(1)} + c_{r+12}y_{v}^{\;(2)} + \dots + c_{r+1r}y_{x}^{\;(r)} + c_{r+1r+1}y_{x}^{\;(r+1)} + \dots + c_{r+1n}y_{r}^{\;(n)}, \\ \overline{y}_{x}^{\;(r+2)} &= c_{r+21}y_{x}^{\;(1)} + c_{r+22}y_{x}^{\;(2)} + \dots + c_{r+2r}y_{x}^{\;(r)} + c_{r+2r+1}y_{x}^{\;(r+1)} + \dots + c_{r+2n}y_{r}^{\;(n)}, \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ \overline{y}_{x}^{\;(1)} &= c_{n1}y_{x}^{\;(1)} + c_{n2}y_{x}^{\;(2)} + \dots + c_{nr}y_{x}^{\;(r)} + c_{nr+1}y_{x}^{\;(r+1)} + \dots + c_{nn}y_{r}^{\;(n)}, \end{split}$$

so sind die Koeffizienten der linearen homogenen Differenzengleichung  $v^{\text{ter}}$  Ordnung, von welcher  $y_x^{(1)}, y_y^{(2)}, \ldots, y_x^{(r)}$  ein Fundamentalsystem von Lösungen bilden, invariant bei  $G^1$ ) und haben folglich einen rationalen Wert; die gegebene Gleichung ist also reduzibel.

Aus diesen Bemerkungen folgt: Wenn' die Rationalitätsgruppe einer linearen homogenen Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$  von der Ordnung n reduzibel ist und daher in die Form

$$rac{G_{11}}{G_{21}} rac{0}{G_{22}}$$

gebracht werden kann, wobei  $G_{11}$  einen Inbegriif von Matrizes mit  $\nu$  Zeilen und  $\nu$  Kolonnen,  $G_{21}$  einen Inbegriff von Matrizes von  $n-\nu$  Zeilen und  $\nu$  Kolonnen,  $G_{22}$  einen Inbegriff von Matrizes mit  $n-\nu$  Zeilen und  $n-\nu$  Kolonnen,  $n>n-\nu>0$ , bedeutet, so gibt es stets eine lineare homogene Differenzengleichung  $R(y_x)=0$  von der Ordnung  $\nu$  mit rationalen Koeffizienten, deren sämtliche Integrale der Gleichung  $P(y_x)=0$  genügen und welche  $G_{11}$  als Rationalitäts gruppe hat.

B. Wir wenden uns jetzt zur Beziehung zwischen dem Artbegriff und der Rationalitätsgruppe einer homogenen linearen Differenzen gleichung.

Es seien gegeben die beiden homogenen linearen Differenzengleichungen

(1) 
$$P(y_v) \equiv y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n)} y_x = 0,$$
(2) 
$$Q(z_v) \equiv z_{x+m} + q_x^{(1)} z_{v+m-1} + \dots + q_x^{(n)} z_x = 0,$$
(m: n),

...

<sup>1)</sup> Vgl. 4. Kap, I.

134

mit rationalen Koeffizienten, und es bestehe die Beziehung

$$z_x = a_x^{(0)} y_x + \dots + a_x^{(n-1)} y_{x+n-1} \equiv A(y_x),$$

wo die  $a_r$  rationale Funktionen der x sind.

Die Gleichung (2) ist also mit (1) von derselben Art. Ist m=n-r, so existiert eine lineare homogene Differenzengleichung  $v^{\text{ter}}$  Ordnung mit rationalen Koeffizienten  $R(y_x)=0$ , deren sümtliche Lösungen der Gleichung (1) genügen (vgl. 4. Kap., III).

Wir setzen (betreffs der Bezeichnungen vgl. 4. Kap., III):

$$t_x^{(4)} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{1\,l} \, y_x^{(l)}, \quad t_x^{(2)} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{2\,l} \, y_x^{(l)}, \quad \dots, \quad t_x^{(r)} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{r\,l} \, y_x^{(l)},$$

und ferner:

$$t_x^{(r+1)} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{r+1\,l} \, y_x^{(l)}, \quad t_x^{r+2} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{r+2\,l} \, y_x^{(l)}, \quad \ldots, \quad t_x^{(n)} = \sum_{l=1}^{l=n} \lambda_{n\,l} \, y_x^{(l)};$$

hierbei bedeutet  $\lambda_{kl}$   $\binom{k=v+1,v+2,\dots,n}{l=1,2,\dots,n}$  ein System von n(n-v) will-kürlichen "Konstanten", die nur der Bedingung unterworfen sind, daß die Determinante  $\lambda_{kl}$   $(k,l=1,2,\dots,n)$  von Null verschieden ist, damit die n Funktionen  $t_x^{(1)}, t_x^{(2)}, \dots, t_x^{(n)}$  ein Fundamentalsystem von Lösungen der Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$  bilden; die ersten v Funktionen  $t_x^{(1)}, t_x^{(2)}, \dots, t_x^{(r)}$  sind die Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen der Differenzengleichung  $R(y_x) = 0$ .

Bilden wir unter Zugrundelegung des Fundamentalsystems von Lösungen  $t_x^{(1)}$ ,  $t_x^{(2)}$ , ...,  $t_x^{(n)}$  die Rationalitätsgruppe G der Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$ , so erscheint dieselbe in der Form:

$$rac{G_{11}}{G_{21}} \left| rac{0}{G_{22}} 
ight.;$$

hierbei bedeutet  $G_{11}$  die Rationalitätsgruppe von  $R(y_r)$  0. Wir beweisen, daß  $G_{22}$  die Rationalitätsgruppe der Differenzengleichung  $Q(y_r) = 0$  ist, die mit  $P(y_x) = 0$  zu derselben Art gehört. Da

$$A\left(t_x^{(1)}\right) = A\left(t_x^{(2)}\right) = \dots = A\left(t_x^{(r)}\right) = 0$$

ist, so folgt, daß die  $n-\nu$  Funktionen

$$A\left(t_x^{(r+1)}\right), A\left(t_x^{(r+2)}\right), \ldots, A\left(t_x^{(n)}\right)$$

die Elemente eines Fundamentalsystems von Integralen von  $Q(y_x)=0$ bilden. Eine Substitution S der Rationalitätsgruppe von  $P(y_x)=0$  wird

135

wegen der besonderen Form der Gruppe G die Elemente  $t_x^{(1)}, t_x^{(2)}, \ldots, t_x^{(n)}$  des Fundamentalsystems von  $P(y_x)=0$  überführen in

Macht man davon Gebrauch, daß

$$A\left(t_x^{(1)}\right) = A\left(t_x^{(2)}\right) = \dots = A\left(t_x^{(r)}\right) = 0$$

ist, so gehen durch die Substitution S die  $n-\nu$  Funktionen

$$A\left(t_x^{(r+1)}\right),\ A\left(t_x^{(r+2)}\right),\ \ldots,\ A\left(t_x^{(n)}\right)$$

über in:

$$\begin{split} c_{r+1\nu+1} \, A\left(t_x^{(r+1)}\right) + c_{\nu+1\nu+2} \, A\left(t_x^{(i+2)}\right) + \dots + c_{r+1n} \, A\left(t_x^{(n)}\right), \\ c_{\nu+2\nu+1} \, A\left(t_x^{(\nu+1)}\right) + c_{\nu+2\nu+2} \, A\left(t_x^{(\nu+2)}\right) + \dots + c_{\nu+2n} \, A\left(t_x^{(n)}\right), \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{n\,r+1} \, A\left(t_x^{(\nu+1)}\right) + c_{n\,r+2} \, A\left(t_x^{(\nu+2)}\right) & + \dots + c_{n\,n} \, A\left(t_x^{(n)}\right). \end{split}$$

Bezeichnen wir die soeben hingeschriebene Substitution zwischen den Elementen:

$$A\left(t_x^{(r+1)}\right)$$
,  $A\left(t_x^{(r+2)}\right)$ , ...,  $A\left(t_x^{(n)}\right)$ 

eines Fundamentalsystems von Lösungen der linearen homogenen Differenzengleichung  $Q(y_x)=0$  mit  $S_{22}$ , so ergibt sich infolge der besonderen Form der Gruppe G, daß die Gesamtheit der Transformationen  $S_{22}$ , welche allen Transformationen S der Rationalitätsgruppe G von  $P(y_x)=0$  entsprechen, ebenfalls eine Gruppe bildet; dies ist die Gruppe  $G_{22}$ .

Betrachtet man irgend eine rationale Differenzenfunktion von

$$A\left(t_x^{(r+1)}
ight),\ A\left(t_x^{(r+2)}
ight),\ \ldots,\ A\left(t_x^{(n)}
ight),$$

welche einen rationalen Wert hat, so bleibt diese, als Funktion von  $t_x^{(1)}$ ,  $t_x^{(2)}$ , ...,  $t_x^{(n)}$  aufgefaßt, bei einer jeden Transformation S der Rationalitätsgruppe G von  $P(y_x) = 0$  ihrem Wert nach ungeändert;

einer Substitution S für die n Funktionen  $t_x^{(1)},\ t_x^{(2)},\ \ldots,\ t_x^{(n)}$  entspricht aber die Substitution  $S_{22}$  für die  $n-\nu$  Funktionen

$$A\left(t_v^{(r+1)}\right),\ A\left(t_v^{(r+2)}\right),\ \ldots,\ A\left(t_x^{(n)}\right);$$

daher bleibt eine jede rationale Differenzenfunktion von

$$A\left(t_x^{(r+1)}\right), \ A\left(t_x^{(r+2)}\right), \ \ldots, \ A\left(t_x^{(n)}\right),$$

welche einen rationalen Wert hat, bei allen Substitutionen der Gruppe  $G_{22}$  ihrem Wert nach ungeändert.

Wir können aber auch umgekehrt zeigen:

Bleibt eine rationale Differenzenfunktion von  $A\left(t_x^{(r+1)}\right),\ldots,A\left(t_x^{(r)}\right)$  bei allen Substitutionen der Gruppe  $G_{22}$  ihrem Werte nach ungeändert, so ist sie eine rationale Funktion von x. Bleibt nämlich die Funktion, aufgefaßt als Funktion von  $A\left(t_x^{(r+1)}\right),\ldots,A\left(t_x^{(n)}\right)$ , bei den Substitutionen  $S_{22}$  von  $G_{22}$  ihrem Wert nach ungeändert, so bleibt sie, als Funktion von  $t_x^{(1)},t_x^{(2)},\ldots,t_x^{(n)}$  bei allen Substitutionen S von G ihrem Wert nach ungeändert. Da aber G die Rationalitätsgruppe der linearen homogenen Differenzengleichung  $P(y_x)=0$  für das Funktion eine rationale Funktion von x. Folglich ist die Gruppe  $G_{22}$  die Rationalitätsgruppe der Gleichung  $Q(y_x)=0$ . Wir haben also den folgenden Satz:

Gehört die lineare homogene Differenzengleichung  $Q(y_x)=0$  von der Ordnung m=n-v mit der linearen homogenen Differenzengleichung  $P(y_x)=0$  von der Ordnung n zu derselben Art, so kann man die Rationalitätsgruppe G von  $P(y_x)=0$  in die Form:

$$\frac{G_{11}}{G_{21}} \cdot \frac{0}{G_{22}}$$

bringen; hierbei ist  $G_{11}$  die Rationalitätsgruppe einer homogenen linearen Differenzengleichung  $R(y_x) = 0$  von der  $v^{v_n}$  Ordnung, deren sämtliche Integrale der Gleichung  $P(y_x) = 0$  genügen;  $G_{22}$  ist die Rationalitäts gruppe der Differenzengleichung  $Q(y_x) = 0$ .

Für v = 0 hat man den Satz:

Zwei lineare homogene Differenzengleichungen derselben Ordnung, die von derselben Art sind, haben dieselbe Rationalitätsgruppe.

### III. Reduktion der Rationalitätsgruppe: Die homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung.

Die Tragweite der Galoisschen Theorie der algebraischen Glei chungen liegt bekanntlich darin, daß die Auflösung einer gegebenen

Gleichung wesentlich von der Struktur ihrer Galoisschen Gruppe abhängt. In ähnlicher Weise bestimmt für eine lineare homogene Differentialgleichung oder Differenzengleichung die ihr zugehörige Rationalitätsgruppe in gewissem Sinne das bei denselben anzuwendende Lösungsverfahren.

In der Galoisschen Theorie der algebraischen Gleichungen läßt sich indessen die Galoissche Resolvente und dabei die Gruppe der gegebenen Gleichung direkt bestimmen. In der Theorie der Rationalitätsgruppe einer linearen homogenen Differenzengleichung liegt die Sache etwas anders.

Man kann hier nicht direkt die Rationalitätsgruppe einer gegebenen Differenzengleichung bestimmen. Man muß hier mit dem Problem anfangen, sämtliche linearen homogenen Gruppen in n Variabeln zu bestimmen, und sodann untersuchen, ob eine bestimmte

Gruppe die Rationalitätsgruppe der gegebenen Gleichung ist.

Die Lösung einer vorgelegten linearen homogenen Differenzengleichung ist nun als vollzogen anzusehen, wenn der jenige Rationalitätsbereich bekannt ist, für welchen die Rationalitätsgruppe der gegebenen Differenzengleichung nur die identische Transformation enthält; denn dann sind die Elemente eines Fundamentalsystems  $y_x^{(1)}, \ldots, y_x^{(n)}$  selbst rational bekannt. Es wird also darauf ankommen, den Rationalitäts bereich so zu erweitern, d. h. neue Funktionen zu adjungieren, daß sich die Rationalitätsgruppe der Differenzengleichung reduziert.

Als ein Beispiel des hier angedeuteten Lösungsverfahrens einer linearen homogenen Differenzengleichung werden wir die lineare homogene Differenzengleichung zweiter Ordnung behandeln und verweisen im übrigen auf die Abhandlung von Guldberg, 76, sowie auf die ent sprechenden Untersuchungen von Picard<sup>1</sup>) und Vessiol<sup>2</sup>) über Differentialgleichungen, deren eingehende Darstellung man in dem "Handbuch" von Schlesinger, Bd. II, findet.

Die folgende Tabelle stellt die lineare homogene Gruppe in zwei Veränderlichen und ihre sämtlichen Untergruppen dar:

$$\begin{array}{lll} (1) & \overline{y}_{x}^{(1)} = t_{1}y_{x}^{(1)} + t_{2}y_{x}^{(1)}, & \overline{y}_{r}^{(2)} = t_{3}y_{x}^{(1)} + t_{1}y_{x}^{(2)}; \\ (2) & \overline{y}_{x}^{(1)} = t_{1}y_{x}^{(1)} + t_{2}y_{x}^{(2)}, & \overline{y}_{x}^{(2)} = t_{3}y_{x}^{(1)} + t_{1}y_{x}^{(2)}; \\ \text{wo } t_{1}t_{4} - t_{2}t_{3} = 1 \text{ ist;} & \overline{y}_{x}^{(2)} = t_{3}y_{x}^{(1)} + t_{1}y_{x}^{(2)}, \\ (3) & \overline{y}_{x}^{(1)} = t_{1}y_{x}^{(1)}, & \overline{y}_{x}^{(2)} = t_{2}y_{x}^{(2)} + t_{3}y_{x}^{(2)}, \end{array}$$

<sup>1)</sup> Traité d'Analyse, III, 531 (Paris 1896).

<sup>2)</sup> Annales de l'Éc. Normale (3) 9 (1892), 197 ff.

138 6. Kap. Gruppentheorie 2. Teil. Die Rationalitätsgruppe.

$$\overline{y}_{x}^{(1)} = t_{1} y_{x}^{(1)}, \qquad \qquad \overline{y}_{x}^{(2)} = t_{2} y_{x}^{(2)};$$

(6) 
$$\overline{y}_{x}^{(1)} = t_{1}^{c} y_{x}^{(1)}, \qquad \overline{y}_{x}^{(2)} = t_{1}^{c+1} (y_{x}^{(2)} + t_{2} y_{x}^{(1)});$$

(7) 
$$\overline{y}_x^{(1)} = t y_x^{(1)}, \qquad \overline{y}_x^{(2)} = t y_x^{(2)};$$

(8) 
$$\overline{y}_x^{(1)} = y_x^{(1)}, \qquad \overline{y}_x^{(2)} = y_x^{(2)} + t y_x^{(1)};$$

(9) 
$$\overline{y}_x^{(1)} = t^c y_x^{(1)}, \qquad \overline{y}_x^{(2)} = t^{c+1} y_x^{(2)}.$$

Betrachten wir die allgemeine lineare homogene Differenzengleichung zweiter Ordnung

(A) 
$$y_{x+2} + p_x y_{x+1} + q_x y_x = 0,$$

so entspricht ihr die allgemeine lineare Gruppe (1); die Gleichung (A) ist dann irreduzibel (vgl. Nr. II, A). Drei Hilfsgleichungen spielen eine wichtige Rolle in der Theorie der linearen homogenen Differenzengleichungen zweiter Ordnung. Es sind diejenigen, welche die Invarianten der Gruppen (2), (3) und (7) definieren.

7

Die Gruppe (2) — diese Gruppe ist die größte invariante Untergruppe der Gruppe (1); sie ist außerdem einfach 1) — hat die Invariante

$$\Delta_x = y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_{x+1}^{(1)};$$

diese genügt der Differenzengleichung

$$\Delta_{x+1} - q_x \Delta_x = 0.$$

Die Gruppe (3) hat die Invariante

$$u_x = \frac{y_{x+1}^{(1)}}{y_x^{(1)}},$$

sie genügt der Differenzengleichung:

(b) 
$$u_x u_{x+1} + p_x u_x + q_x = 0$$
.

Die Gruppe (7) hat die Invariante

$$\eta_x = \frac{y_x^{(1)}}{y_x^{(2)}},$$

sie genügt der Differenzengleichung:

2) Vgl. Nr. IV, A d. Kap.

(c) 
$$\frac{\left(\eta_{x+2} - \eta_{x+1}\right)\left(\eta_{x} - \eta_{x-1}\right)}{\left(\eta_{x+2} - \eta_{x}\right)\left(\eta_{x+1} - \eta_{x-1}\right)} = \frac{q_{x}}{p_{x}p_{x-1}} \cdot {}^{2} )$$

<sup>1)</sup> Ist T Symbol einer beliebigen Transformation der r-gliedrigen Gruppe G, und ist S eine beliebige Transformation einer Untergruppe von G, so heißt diese Untergruppe in G invariant, wenn stets auch die Transformation  $T^{-1}ST$  der betreffenden Untergruppe angehört Eine Gruppe, die keine invariante Untergruppe besitzt, heißt einfach.

Sind nun die Differenzengleichungen (a) und (b) gelöst, so ist auch die gegebene Gleichung (A) gelöst. Denn es seien  $u_x$ ,  $u_x^{(1)}$ ,  $u_x^{(2)}$  drei Lösungen der Gleichung (b); es gibt dann drei Lösungen der Gleichung (A)  $y_x^{(1)}$ ,  $y_x^{(2)}$ ,  $y_x^{(1)} + y_x^{(2)}$  derart, daß

$$u_{x}^{(1)} = \frac{y_{x+1}^{(1)}}{y_{x}^{(1)}}, \quad u_{x}^{(2)} = \frac{y_{x+1}^{(2)}}{y_{x}^{(2)}}, \quad u_{x} = \frac{y_{x+1}^{(1)} + y_{x}^{(2)} + y_{x}^{(2)}}{y_{x}^{(1)} + y_{x}^{(2)}},$$

und außerdem

$$y_{x}^{(1)}y_{x+1}^{(2)}-y_{x}^{(2)}y_{x+1}^{(1)}=\Delta_{x}$$

ist; denn die beiden ersten Formeln definieren  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$  nur bis auf einen "konstanten" Faktor. Wir erhalten dann:

$$\begin{split} \left(u_{x}-u_{x}^{(1)}\right)y_{x}^{(1)}+\left(u_{x}-u_{x}^{(2)}\right)y_{x}^{(2)}&=0\,,\\ y_{x}^{(1)}y_{x}^{(2)}\left(u_{x}^{(2)}-u_{x}^{(1)}\right)&=\Delta_{x}, \end{split}$$

und daher:

ĩ

$$y_{x}^{(1)} = \sqrt{\frac{\left(u_{x} - u_{x}^{(2)}\right)\Delta_{x}}{\left(u_{x} - u_{x}^{(1)}\right)\left(u_{x}^{(1)} - u_{x}^{(2)}\right)}}, \quad y_{x}^{(2)} = -\sqrt{\frac{\left(u_{x} - u_{x}^{(1)}\right)\Delta_{x}}{\left(u_{x} - u_{x}^{(2)}\right)\left(u_{x}^{(1)} - u_{x}^{(2)}\right)}}.$$

Das Wurzelzeichen kommt daher, daß die Gruppen von  $\Delta_x$ ,  $u_x$ ,  $u_x^{(1)}$  und  $u_x^{(2)}$  die gemeinsame Transformation

$$\bar{y}_{x}^{\,(1)} = -\,y_{x}^{\,(1)}, \quad \bar{y}_{x}^{\,(2)} = -\,y_{x}^{\,(2)}$$

besitzen.

Es zeigt sich also bei unserem Beispiel, daß die Lösung unserer Gleichung ausgeführt ist, wenn wir die Invarianten spezieller Untergruppen der Rationalitätsgruppe zu unserem Rationalitätsbereich adjungieren.

Es läßt sich auch allgemein zeigen, daß das Lösungsverfahren einer linearen homogenen Differenzeugleichung in der Adjunktion neuer, durch Hilfsgleichungen (Resolventen) definierter Invarianten der Untergruppen unserer Rationalitätsgruppe besteht, wodurch deren Reduktion auf die betreffende Untergruppe bewirkt wird. Dabei gilt der wichtige Satz, daß bei dieser Reduktion jede der auftretenden Gruppen auf ihre invariante Untergruppe reduziert wird (vgl. Guldberg, 7b, Kap. II); gelangt man schließlich zu einer einfachen Gruppeso kann diese daher ihrerseits nur noch auf die "identische" Gruppe")

<sup>1)</sup> Dabei ist der Begriff der identischen Gruppe in dem weiteren Sinne zu verstehen, daß ihre Substitutionen numerisch sind, d. h. von keinem Parameter mehr abhängen; in dem entsprecheuden Rationalitätsbereiche sind die Lösungen der vorgelegten Differenzengleichung als Wurzeln algebraischer Gleichungen bestimmt, deren Koeffizienten dem Rationalitätsbereiche angehören.

reduziert werden; ist das der Fall, so ist die vorgelegte Differenzengleichung integriert. So wird bei unserer Differenzengleichung zweiter Ordnung (A) die allgemeine Gruppe (1) durch Adjunktion der Funktion  $\Delta_x$ , die eine Invariante der "unimodularen" Gruppe (2) ist und der Resolvente (a) genügt, auf eben diese Gruppe (2) reduziert; ferner die einfache Gruppe (2) durch Adjunktion der Lösungen  $u_x$  der Resolvente (b) auf die "identische" Gruppe  $\overline{y}_x^{(1)} = \pm y_x^{(1)}, \ \overline{y}_x^{(2)} = \pm y_x^{(2)},$  womit die Gleichung (A) gelöst ist: in der Tat haben wir die definitive Lösung oben in der Form angegeben, daß  $y_x^{(1)^2}$  und  $y_x^{(2)^2}$  rationale Funktionen der Größen  $\Delta_x$ ,  $u_x$ ,  $u_x^{(1)}$ ,  $u_x^{(2)}$  sind.

- 1. Aufgabe. Welche Beziehung besteht zwischen der Rationalitätsgruppe einer linearen homogenen Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung und der Gruppe ihrer  $(n-m)^{\text{ten}}$  assoziierten Differenzengleichung?
- 2. Aufgabe. Wie ist die Rationalitätsgruppe beschaffen, wenn eine lineare homogene Differenzengleichung algebraisch integrierbar ist?
- 3. Aufgabe. Wie ist die Rationalitätsgruppe beschaffen, wenn eine lineare homogene Differenzengleichung durch Quadraturen, d. h. durch eine Kette linearer homogener Hilfsdifferenzengleichungen erster Ordnung lösbar ist?

Lösung: Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine homogene lineare Differenzengleichung durch Quadraturen lösbar ist, ist die, daß ihre Rationalitätsgruppe integrabel ist, d. h. nach S. Lie für eine gewisse Wahl des Fundamentalsystems die folgende Form hat:

$$\begin{split} \overline{y}_{x}^{(1)} &= a_{1_{1}} y_{x}^{(1)}, \\ \overline{y}_{x}^{(2)} &= a_{2_{1}} y_{x}^{(1)} + a_{2_{2}} y_{x}^{(2)}, \\ \overline{y}_{x}^{(3)} &= a_{3_{1}} y_{x}^{(1)} + a_{3_{2}} y_{x}^{(2)} + a_{3_{3}} y_{x}^{(3)}, \\ & \cdot \\ \overline{y}_{x}^{(n)} &= a_{n_{1}} y_{x}^{(1)} + a_{n_{2}} y_{x}^{(2)} + a_{n_{3}} y_{x}^{(3)} + \dots + a_{n_{n}} y_{x}^{(n)}. \end{split}$$

Daraus ergibt sich mit Benutzung allgemeiner gruppentheoretischer Sätze von S. Lie, daß die allgemeine lineare Differenzengleichung  $n^{ter}$  Ordnung für n>1 nicht durch Quadraturen lösbar ist. Insbesondere folgt

für Differenzengleichungen zweiter Ordnung, da der Ausdruck  $\frac{y_{x+1}^{(1)}}{y_x^{(1)}}$  als

Invariante zur Gruppe (3) der oben angegebenen Tabelle gehört und diese Gruppe alle folgenden, d. h. alle integrablen Gruppen enthält: Damit eine homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung durch Quadraturen lösbar sei, ist notwendig und hinreichend, daß für

irgend eine ihrer Lösungen der Ausdruck  $\frac{y_{x+1}^{(1)}}{y_x^{(1)}}$  rational ist.

F gl hi

7

1

·C

h ti

(1 eir

€ii

so

ger gel (2)

sch wii

(3)

in ( Diff

lince

Beispiel: Die Gruppe der linearen homogenen Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten; bei dieser ist  $\frac{y_{x+1}}{y_x} = a_i$ , wenn  $a_i$  eine Wurzel der charakteristischen Gleichung ist. (Guldberg, 7", Kap. II, Nr. 8—10; vgl. 7. Kap., I.)

4. Aufgabe. Wie kann man das Bestehen algebraischer Relationen zwischen den Elementen eines Fundamentalsystems von Lösungen einer linearen homogenen Differenzengleichung für die Integration der Gleichung verwerten? (Vgl. IV, A d. Kap.)

5. Aufyabe. Wie wird die Integration der allgemeinen linearen homogenen Differenzengleichung dritter Ordnung sich durch Betrach-

tung ihrer Rationalitätsgruppe gestalten?

## IV. Anwendungen der Theorie der Rationalitätsgruppe.

#### A. Algebraische Beziehungen zwischen den Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung. 1)

Während in der Theorie der Differentialgleichungen ausgedehnte Forschungen über diesen Gegenstand existieren, ist für Differenzengleichungen in dieser Beziehung noch wenig geschehen<sup>2</sup>), sodaß sich hier noch ein weites Feld für neue Untersuchungen eröffnet.

Besteht zunächst zwischen zwei Fundamentalintegralen  $\eta_x$  und  $\xi_x$ einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$y_{x+2} = p_x y_{x+1} + q_x y_{x}$$

eine irreduktible algebraische Beziehung mit konstanten Koeffizienten:

$$F(\eta_x, \xi_x) = 0$$
, (F ganze rationale Funktion von  $\eta_x$  und  $\xi_x$ ),

so darf F nicht homogen in  $\eta_x$  und  $\xi_x$  sein, da sich sonst — ent gegen der Voraussetzung — der Quotient  $\eta_x:\xi_x$  als Konstante ergeben würde. Wir können diese Beziehung in der Form

$$\xi_x = f(\eta_x)$$

schreiben, worin  $f(\eta_x)$  eine algebraische Funktion von  $\eta_x$  ist; dann wird  $\xi_{x+1} = f(\eta_{x+1})$ ,  $\xi_{x+2} = f(\eta_{x+2})$ , also mit Rücksicht auf (1):

(3) 
$$f(p_x \eta_{x+1} + q_x \eta_x) - p_x f(\eta_{x+1}) - q_x f(\eta_x) = 0.$$

Die Gleichung (1) ist also jedenfalls im allgemeinen reduzibel in dem weiteren Sinne, daß die Partikularlösung  $\eta_x$  einer nicht linearen Differenzengleichung erster Ordnung genügt, deren Koeffizienten dem

<sup>1)</sup> Wallenberg, 1. und 2.

<sup>2)</sup> Der Grund liegt darin, daß bei den Differenzengleichungen eine nicht lineare Transformation der unabhungigen Veränderlichen unstatthaft ist.

Rationalitätsbereiche von (1) angehören. Wir können aber noch mehr erschließen: es ist nach dem 2. Kapitel, III:

$$d_x = \frac{\eta_x - \xi_x}{\eta_{x+1} \xi_{x+1}} = \omega \prod (-q_x), \ (\omega, \text{Konstante}^{\alpha});$$

außer (3) besteht also noch die Gleichung:

(4) 
$$\eta_x f(\eta_{x+1}) - \eta_{x+1} f(\eta_x) - d_x = 0.$$

Aus den Gleichungen (3) und (4) ergibt sich durch Elimination von  $\eta_{x+1}$  im allgemeinen  $\eta_x$ , also aus (2) auch  $\xi_r$  als algebraische Funktion von  $p_x$ ,  $q_x$  und  $d_x$ ; sind diese Größen selber algebraische Funktionen von x, so ist demnach die allgemeine Lösung der Gleichung (1) eine algebraische Funktion von x.

Dies wird nur dann nicht der Fall sein, wenn die Elimination von  $\eta_{x+1}$  aus den beiden Gleichungen (3) und (4) unmöglich ist. Zu nächst könnte die Gleichung (3) eine *Identität* sein; das ist aber nur dann der Fall, wenn f eine *lineare* Funktion ihres Argumentes und  $p_x + q_x = 1$  ist. Die Gleichung (1) besitzt in diesem Falle eine "Konstante" als Partikularlösung; es besteht daher zwischen zwei beliebigen Fundamentalintegralen  $\eta_x$ ,  $\xi_x$  von (1) ohne weiteres die Beziehung  $\xi_x = \omega_1 \eta_x + \omega_2$ ; die allgemeine Lösung braucht in diesem Falle nicht algebraisch zu sein.

Abgesehen von diesem Falle ist die Elimination von  $\eta_{r=1}$  aus (3) und (4) dann und nur dann unmöglich, wenn diese beiden Gleichungen nicht unabhängig voneinander sind, d. h. wenn die Funktional determinante ihrer linken Seiten verschwindet. Daraus ergibt ich durch eine eigentümliche Schlußweise, die in der Arbeit von Wallenberg (1.) nachgesehen werden möge, daß die Gleichung 1- in diesem Falle zwei reziproke Lösungen  $u_1$  und  $v_2 = \frac{1}{u}$  be itzt: die Bedingung dafür ergibt sich aus den Gleichungen 3) und 4:

$$\frac{1}{p_{r}u_{r+1}+q_{r}u} = \frac{p_{r}}{u_{r+1}} = \frac{q_{r}}{u} = 0$$
 oder 
$$\frac{u}{u_{r+1}} = \frac{u_{r+1}}{u_{r}} = \frac{1-p_{r}}{p_{r}q_{r}} = \frac{q_{r}}{p_{r}} = \frac{q_{r}}{p_{r}}$$

und

$$\frac{u_r}{u_{r+1}} = \frac{u_{r+1}}{u} = d_x + (-\omega \mathbf{H} - q_x)$$

in der Form

$$h_{\perp}^{2} = d^{2} = 4$$

für einen gewissen Wert der in  $d_x$ auftretenden "Konstanten". Dann wird

$$\frac{u_{x+1}}{u_x} = \frac{1}{2} (h_x - d_x), \quad \frac{v_{x+1}}{v_x} = \frac{u_x}{u_{x+1}} = \frac{1}{2} (h_x + d_x),$$

also

$$u_x = \prod \tfrac{1}{2} \, (h_x - d_x), \quad v_x = \prod \tfrac{1}{2} \, (h_x + \tilde{d_x}).$$

Die Lösungen  $u_x$  und  $v_x$  brauchen in der Tat keine algebraischen Funktionen von  $p_x$  und  $q_x$  zu sein, obwohl hier  $d_x$  eine algebraische Funktion von  $p_x$  und  $q_x$  ist  $\left(d_x = \sqrt{h_x^2 - 4}\right)$ .

#### Beispiele:

1.  $d_x$  algebraisch.

$$y_{x+2} - 2\frac{x+2}{x+1}y_{x+1} + \frac{x+2}{x}y_x = 0;$$

 $u_x=x,\,v_x=x^2:v_x=u_x^2\,;~d_x=x\,(x+1).$  Die Integrale sind algebraisch.

2.  $d_r$  transzendent.

$$y_{x+2} - 6y_{x+1} + 8y_x = 0$$
;

 $u_x = 2^x$ ,  $v_x = 4^x$ :  $v_x = u_x^2$ ;  $d_x = 2 \cdot 8^x$ .

Die Integrale sind transzendent, aber algebraisch in  $d_a$ :

$$u_x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} d_x^{\frac{1}{3}}, \quad v_x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} d_x^{\frac{2}{3}}.$$

3. Ausnahmefall:

$$\begin{split} y_{x+2} - \frac{(x^2 + x + 1)}{(x + 1)^2} \frac{(x^2 + x - 1)}{(x - 1)} y_{x+1} + \frac{x^2 (x + 2)}{(x + 1)^2 (x - 1)} y_x &= 0 \ ; \\ h_x = \frac{1 - p_x^2 - q_x^2}{p_x q_x} = \frac{x^2 + 1}{x}; \ d_x = \frac{x^2 - 1}{x}; \ h_x^2 - d_x^2 = 4; \ \frac{h_x + d_x}{2} = x, \frac{h_x - d_x}{2} = \frac{1}{x}; \\ u_x = \prod \frac{h_x + d_x}{2} = \Gamma(x), \quad v_x = \prod \frac{h_x - d_x}{2} = \frac{1}{\Gamma(x)}; \quad v_x = \frac{1}{u_x}. \end{split}$$

4. Algebraische Integrale im Ausnahmefalle:

$$\begin{split} y_{x+2} - \frac{4(x+1)^2}{(x+2)(2x+1)} y_{x+1} + \frac{x(2x+3)}{(x+2)(2x+1)} y_x &= 0 \,; \\ h_x = \frac{2x^2 + 2x + 1}{x(x+1)} \,; \quad d_x = \frac{2x + 1}{x(x+1)} \,; \quad h_x^2 - d_x^2 &= 4 \,; \\ \frac{h_x + d_x}{2} &= \frac{x + 1}{x} \,, \quad \frac{h_x - d_x}{2} &= \frac{x}{x+1} \,; \\ u_x = \prod \frac{h_x + d_x}{2} &= x \,, \quad v_x = \prod \frac{h_x - d_x}{2} &= \frac{1}{x} \,; \quad v_x = \frac{1}{u_x} \,. \end{split}$$

6. Kan. (Iruppentheorie 2. Teil. Die Rationalitätsgruppe.

Wir haben die vorstehende Untersuchung hier der Vollständigkeit wegen aufgenommen, obwohl dieselbe noch ohne Anwendung der Grappentheorie durchgeführt werden konnte. Jetzt wenden wir uns zu den homogenen linearen Differenzengleichungen dritter Ordnung mit einer homogenen Relation zweiten Grades zwischen den Fundamentalintegralen, deren Behandlung eine schöne Anwendung der Gruppentheorie gestattet. Bevor wir das eigentliche Problem in Angriff nehmen, müssen wir einige Vorbemerkungen machen 1:

1) Die homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$(5) \qquad \qquad u_{x-2} + P_x u_{x+1} + Q_x u_x = 0 \quad (P_x + 0)$$

geht durch die Substitution  $u_x + \varrho_x y_x$ , wenn  $\frac{\varrho_{x-1}}{\varrho_x} = P_{x+1}$ , also  $\varrho_x = \prod P_{x-1}$  gesetzt wird, über in die Normalform:

(6) 
$$y_{r+2} - y_{r-1} + q_r y_r = 0,$$

worin  $q_x = \frac{Q_x}{P_{x-1}P_x}$  bei allen Transformationen  $u_x = u_x y_x$  invariant bleibt.

2) Der Quotient zweier Fundamentalintegrale von  $6\pi \gamma_i = rac{g^{(i)}}{g^{(i)}},$ genügt, wie eine leichte Rechnung eight, der Düferenzengleichung

dritter Ordnung:

144

( 1

$$\frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_{i-1}} = \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_{i-1}} \cdot \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_{i-1}} \cdot \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_{i-1}} = \frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_{i-1}}$$

dieselbe ist das Analogon der bekannten Schwarz schen Differential gleichung dritter Ordnung. Für die allegeneine Gleichung zweiter g

Ordming 50 trut an Stelle von  $\sigma_{-1}$  der invariance Ausdeuek  $\frac{Q_{-1}}{P_{-1}}$ . Die Form der Gleichung 50 käht unmattelber eikengen, daß, wenn  $g^{(1)}$ eine Partikalarlo, aus der eller ist, we alleese in Tassang Lautet:

$$S_{i} = \frac{1}{i} \left( \frac{d^{2} x}{d^{2} x} \right)^{-1}$$

worin  $\ell$ ,  $\rho$ ,  $\rho$ ,  $\delta$  will aliche also that  $\nu$  will defin an indicator Seite von  $\lambda$  which are additioned by  $\rho_{\ell}$  exhaitness  $O_{\ell_1}, I_{\ell_2}$ ,  $I_{\ell_3}$ ,  $I_{\ell_4}$ ,  $I_{\ell_4}$ ,  $I_{\ell_4}$ ,  $I_{\ell_4}$ ,  $I_{\ell_5}$ ,

Berests one i Kep., II known to die vor vollee i ence Differenzengleichung druter Orden, vanzen tent, des volle Produkte geworder.

2 Vol Nr all, Gl + .

<sup>1.</sup> Wallenberg 2. Some state of 1. Some state of the state

Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung genügen; für die Normalform (6) lautet dieselbe:

 $\begin{array}{ll} (9) & Q(u_x) \equiv u_{x+3} + (q_{x+1}-1)u_{x+2} - q_{x+1}(q_{x+1}-1)u_{x+1} - q_x^2 q_{x+1} u_x = 0. \\ \text{Thre allgemeine L\"osung ist:} \end{array}$ 

$$u_x = \omega_1 y_x^{(1)^2} + \omega_2 y_x^{(1)} y_x^{(2)} + \omega_3 y_x^{(2)^2},$$

worin  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$  zwei Fundamentalintegrale von (6) sind und  $\omega_1$ ,  $\omega_2$ ,  $\omega_3$  willkürliche "Konstanten" bedeuten; zwischen den drei Fundamentallösungen  $u_x^{(1)} = y_x^{(1)^2}$ ,  $u_x^{(2)} = y_x^{(1)}y_x^{(2)}$ ,  $u_x^{(3)} = y_x^{(2)^2}$  besteht die homogene quadratische Relation:

$$u_x^{(2)^2} - u_r^{(1)} u_x^{(3)} = 0.$$

Nach diesen Vorbereitungen werden wir nun den folgenden Satz beweisen, welcher zeigen soll, inwieweit der zuletzt ausgesprochene Satz einer Umkehrung fähig ist: Besteht zwischen drei Fundamentallösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung dritter Ordnung  $P(v_s) = 0$  mit rationalen Koeffizienten die Relation  $v_s^{(2)^2} - v_s^{(1)} v_s^{(3)} = 0$ , so genügen ihr die Produkte je zweier Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung, deren Koeffizienten Quadratwurzeln rationaler Funktionen von x sind.  $(x_s)$ 

Zu der gegebenen Gleichung  $P(v_x)=0$  gehört nämlich<sup>2</sup>) eine Untergruppe G der allgemeinen homogenen linearen Gruppe in drei Veränderlichen, die Rationalitätsgruppe, mit folgender Doppeleigenschaft: 1. Jede rationale Funktion V der Lösungen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(2)}$ ,  $v_x^{(3)}$  und ihrer sukzessiven Werte, welche eine rationale Funktion von x ist, bleibt bei allen Substitutionen von G (deren Determinanten übrigens nicht verschwinden) numerisch, d. h. als Funktion von x, ungeändert. 2. Jede Funktion V, die numerisch alle Transformationen von G gestattet, ist eine rationale Funktion von x.

Nun hat die rationale Funktion  $V=v_x^{(2)^2}=v_x^{(1)}v_x^{(3)}$  den rationalen Wert 0, bleibt also bei allen Substitutionen der Gruppe G numerisch ungeändert, d. h. es ist auch:

$$v_x^{(2)^*} - v_x^{(1)} v_x^{(3)} = 0,$$

WO

$$(10) v_x^{(k)} - c_{k_1} v_x^{(1)} + a_{k_1} v_x^{(2)} + a_{k_3} v_x^{(3)} \quad (k = 1, 2, 3)$$

ist; darin bedeutet  $(a_{k_i})$  irgendeine Transformation der Gruppe G, und es ist

(11) 
$$|\alpha_{k_i}| + 0 \quad (k, i = 1, 2, 3).$$

<sup>1)</sup> Wallenberg, 2., S. 58 ff. 2) Vgl. 6. Kap., I.

146

Man kann daher setzen:

(12) 
$$\frac{v_r^{(2)}}{v_x^{(1)}} = \frac{v_x^{(3)}}{v_x^{(2)}} = \eta_x, \quad \frac{\overline{v}_x^{(2)}}{\overline{v}_x^{(1)}} = \frac{\overline{v}_x^{(3)}}{\overline{v}_x^{(2)}} = \overline{\eta}_x.$$

Aus (10) und (12) folgt:

$$(13) \qquad \frac{\alpha_{2_1} + \alpha_{2_2}\eta_{,r} + \alpha_{2_3}\eta_{,r}^2}{\alpha_{1_1} + \alpha_{1_2}\eta_{,r} + \alpha_{1_3}\eta_{,r}^2} = \frac{\alpha_{3_1} + \alpha_{3_2}\eta_{,r} + \alpha_{3_3}\eta_{,c}^2}{\alpha_{2_1} + \alpha_{2_2}\eta_{,r} + \alpha_{2_3}\eta_{,c}^2}$$

Sind die  $\alpha_{i_i}$  wirkliche Konstanten, so muß diese Gleichung eine *Identität* sein, da sich sonst  $\eta_x$  daraus als Konstante ergäbe gegen die Voraussetzung, daß  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(2)}$ ,  $v_v^{(3)}$  ein Fundamentalsystem von  $P(v_x)=0$  bilden. Es kann auch wegen (11) nicht  $\alpha_{\lambda_i}=c\alpha_{\mu_i}$  ( $\lambda \neq \mu,\ i=1,2,3$ ) sein; daher muß sich in (13) links und rechts ein linearer Faktor in  $\eta_x$  fortheben, d. h. es muß sein:

$$\overline{\eta}_x = \frac{\alpha + \beta \, \eta_x}{\gamma + \delta \, \eta_x} \quad (\alpha, \beta, \gamma, \delta \quad \text{Konstanten}).$$

Folglich ist:

$$(\overline{\eta}_x, \ \overline{\eta}_{x+1}, \ \overline{\eta}_{x+2}, \ \overline{\eta}_{x+3}) = (\eta_x, \ \eta_{x+1}, \ \eta_{x+2}, \ \eta_{x+3}),$$

wenn  $(\eta_x, \eta_{x+1}, \eta_{x+2}, \eta_{x+3})$  das auf der linken Seite von (7) stehende anharmonische Doppelverhältnis der vier Größen  $\eta_x, \eta_{x+1}, \eta_{x+2}, \eta_{x+3}$  bedeutet. Dieses Doppelverhältnis ist aber eine rationale Funktion der Lösungen  $v_x^{(1)}, v_x^{(2)}, v_v^{(3)}$  und ihrer sukzessiven Werte, muß also, da diese bei allen Transformationen der Rationalitätsgruppe von  $P(v_x) = 0$  ungeändert bleibt, eine rationale Funktion von x sein:

(7) 
$$(\eta_x, \, \eta_{x+1}, \, \eta_{x+2}, \, \eta_{x+3}) = q_{x+1};$$

daher ist  $\eta_x$  nach obigem (1. und 2. Vorbemerkung) der Quotient zweier Fundamentalintegrale  $y_x^{(1)}$ ,  $y_x^{(2)}$  der homogenen lineuren Differenzengleichung zweiter Ordnung:

(6) 
$$y_{x+2} - y_{x+1} + q_x y_x = 0.$$

Aus

$$\frac{v_x^{(2)}}{v_x^{(1)}} = \frac{v_x^{(3)}}{v_x^{(2)}} = \eta_x = \frac{y_x^{(2)}}{y_x^{(1)}}$$

folgt nun:

$$v_{x}^{(1)} = \varrho_{x}y_{x}^{(1)^{2}}, \quad v_{x}^{(2)} = \varrho_{x}y_{x}^{(1)}y_{x}^{(2)}, \quad v_{x}^{(3)} = \varrho_{x}y_{x}^{(2)^{2}};$$

die Differenzengleichung  $P(v_x)=0$  geht daher aus  $Q(u_x)=0$  (GL-9)) durch die Transformation  $v_x=\varrho_x u_x$  hervor; wegen der Rationalität der Koeffizienten von  $P(v_x)=0$  und  $Q(u_x)=0$  muß also  $\frac{\varrho_{x+1}}{\varrho_x}$  cinc rationale Funktion von x sein. Setzt man andererseits in Gleichung (6)

**I**)

d

Į)

9

arls

۲.

Fun dies höel  $z_x=\sqrt{\varrho_x}y_x$ , so erhält man diejenige homogene lineare Differenzengleichung zweiter Ordnung, von welcher die Produkte je zweier Lösungen der vorgelegten Gleichung  $P(v_x)=0$  genügen; ihre Koeffizienten sind in der Tat nach Division durch den Faktor von  $z_{x+2}$  Quadratwurzeln rationaler Funktionen von  $x.^1)$ 

Sind dagegen die  $\alpha_{k_2}$  nicht wirkliche Konstanten, sondern periodische Funktionen von der Periode 1, so braucht die Gleichung (13) keine Identität zu sein; es ergibt sieh dann  $\eta_x$  aus (13) als Wurzel einer Gleichung vierten Grades, also als periodische Funktion, deren Periode höchstens gleich 4 ist. 2) — Ist erstens  $\eta_x$  eine periodische Funktion von der Periode 4, so ist auch  $\eta_x^2$  eine solche (deren Periode sich eventuell auf 2 reduzieren kann); die Differenzengleichung

$$P(v_{c}) \equiv v_{x+3} + p_{x}^{(1)}v_{x+2} + p_{x}^{(2)}v_{x+1} + p_{z}^{(3)}v_{x} = 0$$

besitzt die drei Fundamentallösungen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(1)}\eta_x$  und  $v_x^{(1)}\eta_x^2$ , hat also mit der Differenzengleichung

$$v_{x+4} - \frac{v_{x+4}^{(1)}}{v_x^{(1)}} v_x = 0,$$

deren allgemeine Lösung die Form  $\omega_x v_x^{(1)}$  hat, wo  $\omega_x$  eine beliebige periodische Funktion von der Periode 4 ist, ihre sämtlichen Lösungen gemeinsam; daher ist, wenn  $v_{x+4}^{(1)} = s_x$  gesetzt wird, symbolisch:

$$v_{x+1} - s_x v_x = \left(v_{x+1} - r_x v_x\right) \left(v_{x+3} + p_x^{(1)} v_{r+2} + p_x^{(2)} v_{x+1} + p_x^{(3)} v_x\right).$$

Durch Vergleichung der Koeffizienten folgt:

$$\begin{aligned} p_{x+1}^{(1)} - r_x &= 0, \quad p_{x+1}^{(2)} - r_x p_x^{(1)} &= 0, \quad p_{x+1}^{(3)} - r_x p_x^{(2)} &= 0, \\ p_x^{(2)} &= p_x^{(1)} p_{x-1}^{(1)}, \quad p_x^{(3)} &= p_x^{(1)} p_{x-1}^{(1)} p_{x-2}^{(1)}. \end{aligned}$$

Die Gleichung  $P(v_x)=0$  geht daher durch die Transformation  $v_x=\prod p_{x-2}^{(1)}\cdot u_x$  über in die Gleichung:

$$u_{x+3} + u_{x+2} + u_{x+1} + u_x = 0$$

1) Man berücksichtige, daß  $\frac{\varrho_{x+2}}{\varrho_x} = \frac{\varrho_{x+2}}{\varrho_{x+1}} \cdot \frac{\varrho_{x+1}}{\varrho_x}$  ist.

2) Ist  $\omega_x$  Wurzel einer Gleichung  $n^{\text{ren}}$  Grades, deren Koeffizienten periodische Funktionen von der Periode 1 sind, so sind auch  $\omega_{x+1}, \omega_{x+2}, \ldots, \omega_{x+n}$  Wurzeln dieser Gleichung; also muß  $\omega_{x+k} = \omega_{x+l}$   $(k \leq n, l < n)$  sein; d. h.  $\omega_x$  besitzt höchstens die Periode n.

mit den Fundamentallösungen<sup>1</sup>)

$$u_{x}^{(1)}=i^{r}=e^{\frac{\pi i}{2}x},\quad u_{x}^{(2)}=(-1)^{x}=e^{\frac{2\pi i}{2}x},\quad u_{x}^{(3)}=(-i)^{r}=e^{\frac{3\pi i}{2}x},$$

zwischen denen die Relation

$$u_x^{(2)^2} - u_x^{(1)} u_x^{(3)} = 0$$

besteht; ihr genügen die Produkte je zweier Lösungen der homoge $\mathbf{e}_{\mathbf{q}}$ linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung:

$$w_{x+2} - i\sqrt{2}w_{x+1} - w_x = 0^2$$
),

also der Gleichung  $P(v_x)=0$  die Produkte je zweier Lösungen der Gleichung:

$$y_{x+2} - i\sqrt{2}\, V p_{x-1}^{(1)} y_{x+1} - V \overline{p_{x-1}^{(1)}} p_{x-2}^{(1)} y_x = 0 \,. \label{eq:second-equation}$$

Ist zweitens  $\eta_x$  eine periodische Funktion von der Periode 3, so ist es auch  $\eta_v^2$ ; die drei Fundamentallösungen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(1)}\eta_x$ ,  $v_x^{(1)}\eta_x^2$  der Gleichung  $P(v_v)=0$  genügen daher sämtlich der Gleichung:

$$v_{x+3} - \frac{v_{x+3}^{(1)}}{v_x^{(1)}} v_x = 0,$$

d. h. es muß  $p_x^{(1)} = p_x^{(2)} = 0$ ,  $p_x^{(3)} = -\frac{v_{x+3}^{(1)}}{v_{y}^{(1)}}$  sein. Die Gleichung  $P(v_x) = 0$  lautet also in diesem Falle:

$$v_{x+3} + p_x^{(3)} v_x = 0;$$
 3)

obwohl zwischen ihren Lösungen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(2)} = v_x^{(1)} e^{\frac{2\pi i}{3}x}$ ,  $v_r^{(3)} = v_r^{(1)} e^{\frac{\pi i}{3}x}$  die Relation  $v_r^{(2)^2} - v_r^{(1)} v_x^{(3)} = 0$  besteht, genügen ihr im allgemeinen nicht die Produkte je zweier Lösungen einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung, deren Koeffizienten Quadratwurzeln rationaler Funktionen sind; die Gleichung ist aber in diesem

<sup>1)</sup> Vgl. 7. Kap., I.

<sup>2)</sup> Vgl. 8. 150, Gl. (16) für c = -1

<sup>3)</sup> Dies ergibt sich auch daraus, daß hier aus (7)  $g_x=1$  folgt, sodaß die Gleichung (9), aus welcher P(v)=0 durch die Transformation  $v_x=\varrho_x u_x$  hervorgeht, lautet:  $Q(u_x)\equiv u_{x+3}-u_x=0$ ; daher braucht hier nicht  $\frac{\varrho_{x+1}}{\varrho_x}$ , sondern nur  $\frac{\varrho_{x+3}}{\varrho_x}$  eine rationale Funktion von x zu sein.

Falle keine eigentliche Differenzengleichung dritter Ordnung¹), sondern erster Ordnung mit der Differenz 3.

Ist endlich drittens  $\eta_v$  eine periodische Funktion von der Periode 2, also auch  $\eta_x^2$  (und zwar darf  $\eta_x^2$  sich nicht auf eine "Konstante" reduzieren, da  $v_x^{(1)}$  und  $v_x^{(3)} = v_x^{(1)} \eta_x^2$  Fundamentallösungen sind), so besteht zwischen den drei Lösungen 1,  $\eta_x$ ,  $\eta_x^2$  der Differenzengleichung zweiter Ordnung  $y_{x+2} - y_x = 0$  eine homogene lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten, also auch zwischen  $v_x^{(1)}$ ,  $v_x^{(2)} = v_x^{(1)} \eta_{ix}$ ,  $v_{x}^{(3)}=v_{x}^{(1)}\eta_{x}^{(2)},~\text{gegen die Voraussetzung, daß}~v_{v}^{(1)},~v_{x}^{(2)},~v_{x}^{(3)}~\text{Fundamental-}$ lösungen von  $P(v_x) = 0$  sind. Aus demselben Grunde darf sich auch nicht  $\eta_x$  selber auf eine "Konstante", d. h. auf eine periodische Funktion von der Periode 1 reduzieren; es muß dann also Gleichung (13) eine Identität sein, und es gelten die oben daraus gezogenen Schlüsse, wobei nur  $\alpha,\,\beta,\,\gamma,\,\delta$  jetzt nicht wirkliche Konstanten, sondern periodische Funktionen von der Periode 1 bedeuten.

Ein Beispiel bietet diejenige homogene lineare Differenzengleichung dritter Ordnung mit rationalen Koeffizienten

(14) 
$$y_{x+3} + p_x y_{x+2} + q_x y_{x+1} + r_x y_x = 0,$$

welche ihrer Adjungierten "ähnlich"<sup>2</sup>) ist, d. h. durch die Transformation  $y_x = \varrho_x z_x$  in die Ädjungierte<sup>3</sup>)

$$r_{x+2}z_{x+3} + q_{x+1}z_{x+2} + p_xz_{x+1} + z_x = 0$$

übergeht.<sup>4</sup>) Durch Vergleichung der Koeffizienten ergibt sich

$$q_x = -c p_{x-1} p_x$$
,  $r_x = -c^3 p_{x-2} p_{x-1} p_x$ ,  $q_x = \iint c^2 p_{x-2} p_x$  (c Konstante);

die Gleichung (14) geht daher durch die Transformation  $y_x = \prod p_{x-2} \cdot u_x$ über in die Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten

(15) 
$$u_{x+3} + u_{x+2} - cu_{x+1} - c^3 u_x = 0.$$

Die charakteristische Gleichung 5)

$$a^3 + a^2 - c\alpha - c^3 = (\alpha - c)(\alpha^2 + (c+1)\alpha + c^2) = 0$$

besitzt die Wurzeln

$$\alpha_{1,3} = -\frac{c+1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 + 2c - 3c^2}, \quad \alpha_2 = c \, ; \quad (\alpha_1 \alpha_3 = \alpha_2^2).$$

Die Lösungen von (15) lauten daher:

$$u_{_{x}}^{^{(1)}}=\alpha_{_{1}}^{^{,c}},\quad u_{_{x}}^{^{(2)}}=\alpha_{_{2}}^{^{v}},\quad u_{_{x}}^{^{(3)}}=\alpha_{_{3}}^{^{,v}};$$

4) Wallenberg, 2., S. 61 ff. 5) 7. Kap., I.

<sup>1)</sup> Vgl. 1. Kap, I 2) 4. Kap., III. 3) 3 Kap., IV, 61. (6).

zwischen denselben besteht die Relation

$$u_x^{(2)^2}-u_x^{(1)}u_x^{(3)}=0.$$

Folglich genügen nach dem oben bewiesenen Satze der Gleichung (15) die Produkte je zweier Lösungen der Differenzengleichung zweiter Ordnung

(16) 
$$v_{x+2} - \sqrt{c-1}v_{x+1} + cv_x = 0$$

mit den Fundamentallösungen  $v_x^{(1)} = \sqrt{\alpha_1}^x$ ,  $v_x^{(2)} = \sqrt{\alpha_2}^v$ , also der Gleichung (14) die Produkte je zweier Lösungen der Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$w_{x+2} - \sqrt{c-1}\sqrt{p_{x-1}}\,w_{x+1} + c\sqrt{p_{x-1}}\,p_{x-2}\,w_x = 0.$$

Die charakteristische Gleichung hat gleiche Wurzeln, wenn

$$1 + 2c - 3c^2 \equiv (1 - c)(1 + 3c) = 0,$$

also c=1 oder  $c=-\frac{1}{3}$  ist; ist  $c=-\frac{1}{3}$ , so ist  $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=-\frac{1}{3}$ ; die Gleichung (15) hat in diesem Falle die Lösungen<sup>1</sup>)

$$u_{x}^{(1)} = \left(-\frac{1}{3}\right)^{x}, \quad u_{x}^{(2)} = \left(-\frac{1}{3}\right)^{x}x, \quad u_{x}^{(3)} = \left(-\frac{1}{3}\right)^{x}x^{2},$$

zwischen denen die Relation  $u_x^{(2)^2} - u_r^{(1)} u_x^{(3)} = 0$  besteht. Ist dagegen c = 1, so ist  $\alpha_1 = \alpha_3 = -1$ ,  $\alpha_2 = 1$ ; zwischen den Lösungen der Gleichung (15), die hier die Gestalt

$$u_{x+3} + u_{x+2} - u_{x+1} - u_x \equiv (u_{x+1} + u_x)(u_{x+2} - u_x) \equiv (u_{x+1} + u_x)^2(u_{x+1} - u_x) = 0$$

annimmt, besteht in diesem Falle keine Relation der obigen Form, sondern nur, falls man  $u_x^{(1)}=e^{\pi ix}$ ,  $u_x^{(2)}=e^{\pi ix}x$ ,  $u_x^{(3)}=e^{2\pi ix}$  wählt, die nicht homogene Relation  $u_x^{(1)^2}-u_x^{(3)}=0$ , sodaß in diesem Ausnahmefalle der obige Satz nicht anwendbar ist.

#### B. Ein Reduktibilitätssatz.<sup>2</sup>)

Es sei

(A) 
$$P(y_x) \equiv p_x^{(0)} y_{x+n} + p_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(n-1)} y_{x+1} + p_x^{(n)} y_x = 0$$

eine homogene lineare Differenzengleichung  $n^{\text{ter}}$  Ordnung, und es werde ein bestimmter Rationalitätsbereich<sup>3</sup>) zugrunde gelegt, dem zunächst auch sämtliche "Konstanten" (periodische Funktionen von der Periode 1, die sich eventuell auf wirkliche Konstanten reduzieren können) an-

<sup>1)</sup> Vgl. 7. Kap., I.

<sup>2)</sup> Wallenberg, 4.

<sup>3)</sup> Vgl. 5. Kap., I.

gehören mögen. Zwischen zwei linear unabhängigen Partikularlösungen  $y_x^{(1)}$  und  $\eta_x^{(1)}$  bestehe die Beziehung:

(1) 
$$\eta_x^{(1)} = A_x^{(0)} y_r^{(1)} + A_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)} + \dots + A_x^{(r)} y_{x+r}^{(r)},$$

worin  $A_x^{(0)}$ ,  $A_x^{(1)}$ , ...,  $A_x^{(r)}$  ebenso wie die Koeffizienten von  $P(y_x)$  dem Rationalitätsbereiche angehörige Funktionen von x sind und mit Rücksicht auf (A)  $\nu \leq n-1$  vorausgesetzt werden kann.

Wir wählen ein bestimmtes Fundamentalsystem von Lösungen der Gleichung (A):  $u_x^{(1)}, u_x^{(2)}, \ldots, u_x^{(n)}$ ; durch diese lassen sich  $y_x^{(1)}$  und  $\eta_x^{(1)}$  linear mit "konstanten" Koeffizienten ausdrücken:

$$y_{v}^{(1)} = \sum_{k=1}^{n} b_{k} u_{x}^{(k)}, \quad y_{v}^{(1)} = \sum_{k=1}^{n} c_{k} u_{x}^{(k)},$$

und die Relation (1) nimmt die Form an:

A. 1

**\*** ; '

$$R(u_x^{(1)}, \dots, u_x^{(n)}, u_{x+1}^{(1)}, \dots, u_{x+1}^{(n)}; \dots; u_{x+r}^{(1)}, \dots, u_{x+r}^{(n)}) = 0,$$

worin R eine lineare Funktion ihrer Argumente bedeutet, deren Koeffizienten dem Bereiche angehören. Nun gehört<sup>2</sup>) zu (A) in bezug auf den zugrunde gelegten Rationalitätsbereich und das gewählte Fundamentalsystem eine Untergruppe G der allgemeinen linearen Gruppe in n Veränderlichen, die sogenannte Rationalitätsgruppe, für deren sämtliche Substitutionen die Funktion R den Wert Null erhält. Durch die

Substitution  $S_i$ , welche  $u_x^{(i)}$  durch  $\sum_{k=1}^n \alpha_{ik}^{(l)} u_x^{(k)}$  (i=1,2,...,n) ersetzt,

möge  $y_x^{(1)}$  in  $y_x^{(l)}$ ,  $\eta_x^{(1)}$  in  $\eta_x^{(l)}$  übergehen. Die Zahl der linear unabhängigen Lösungen  $y_x^{(l)}$ , welche durch die sämtlichen Substitutionen der Gruppe G erzeugt werden, kann nicht größer als n sein; ist sie kleiner als n, so ist die Gleichung (A) reduktibel, d. h. sie hat mindestens eine Lösung mit einer homogenen linearen Differenzengleichung niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung, deren Koeffizienten dem Bereiche angehören, gemeinsam. Um die Differenzengleichung niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung zu erhalten, der  $n^{\text{ter}}$ 

$$\left(A_{x}^{(0)}-c\right)y_{x}+A_{x}^{(1)}\,y_{x+1}+\cdots+A_{x}^{(r)}\,y_{x+r}=0\,,$$

2) 6. Kap., I. 3) 6. Kap, II, A.

<sup>1)</sup> Ist  $\eta_x^{(1)} = c y_x^{(1)}$  (c eine "Konstante"), und verschwinden nicht alle  $A_x^{(k)}$   $(k=1,2,\ldots,r)$  identisch, so ist  $y_x^{(1)}$  eine Lösung der Differenzengleichung

also die Gleichung (A) ebenfalls reduktibel, falls wirklich bereits  $\nu < n$ .

7

۴

Ţ.,

wir die Relation (1) mit den n ersten sukzessiven Werten von x hin und drücken  $y_{x+n}^{(1)}$ ,  $y_{x+n+1}^{(1)}$ , ... mittels der gegebenen Gleichung (A) durch  $y_x^{(1)}$ ,  $y_{x+1}^{(1)}$ , ...,  $y_{v+n-1}^{(1)}$  aus. Die so erhaltenen Gleichungen

$$\begin{split} &\eta_x^{(1)} = A_x^{(0)} y_x^{(1)} + A_x^{(1)} y_{x+1}^{(1)} + \dots + A_x^{(n-1)} y_{x+n-1}^{(1)} \, ^1), \\ &\eta_{x+1}^{(1)} = A_x^{(1_0)} y_x^{(1)} + A_x^{(1_1)} y_{x+1}^{(1)} + \dots + A_x^{(1_{n-1})} y_{x+n-1}^{(1)}, \\ &\dots & \dots \\ &\eta_{x+n}^{(1)} = A_x^{(n_0)} y_x^{(1)} + A_x^{(n_1)} y_{x+1}^{(1)} + \dots + A_x^{(n_{n-1})} y_{x+n-1}^{(1)} \end{split}$$

werden addiert, nachdem sie der Reihe nach mit  $p_x^{(n)}$ ,  $p_x^{(n-1)}$ , ...,  $p_x^{(0)}$  multipliziert worden sind; dann ergibt sich, da  $\eta_x^{(1)}$  ebenfalls eine Lösung von (A) ist, für  $y_x^{(1)}$  die Differenzengleichung  $(n-1)^{\text{ter}}$  Ordnung:

(2) 
$$R(y_x) \equiv r_x^{(0)} y_{x+n-1} + r_x^{(1)} y_{x+n-2} + \dots + r_x^{(n-1)} y_x = 0,$$

deren Koeffizienten im allgemeinen nicht sämtlich identisch verschwinden werden.

Es sei jetzt die Zahl der linear unabhängigen Funktionen  $y_x^{(l)}$ ,  $y_x^{(2)}$ , ...,  $y_x^{(n)}$  n solcher Lösungen und  $\eta_x^{(1)}$ ,  $\eta_x^{(2)}$ , ...,  $\eta_x^{(n)}$  die ihnen infolge der Relation (1) entsprechenden Lösungen  $\eta_x$ ; dann besteht also das System von Gleichungen:

(1\*) 
$$\eta_x^{(k)} = A_x^{(0)} y_x^{(k)} + A_x^{(1)} y_{x+1}^{(k)} + \dots + A_x^{(n-1)} y_{x+n-1}^{(k)}. \ ^3)$$
$$(k = 1, 2, \dots, n)$$

Sind die  $\eta_x^{(k)}$  nicht linear unabhängig von einander, besteht also zwischen ihnen eine Relation mit "konstanten" Koeffizienten:

$$c_1 \eta_x^{(1)} + c_2 \eta_x^{(2)} + \dots + c_n \eta_x^{(n)} = 0,$$

so erhält man, wenn

$$c_1 y_x^{(1)} + c_2 y_x^{(2)} + \dots + c_n y_x^{(n)} = u_x$$

<sup>1)</sup> Ist in der Relation (1)  $\nu < n-1$ , so ist  $A_x^{(r+1)} = A_x^{(r+2)} = \cdots = A_x^{(n-1)} = 0$  zu setzen.

<sup>2)</sup> In diesem Falle genügt  $y_v^{(1)}$  selbst keiner homogenen linearen Differenzengleichung niedrigerer als  $n^{\text{ter}}$  Ordnung, sodaß in Gleichung (2) sämtliche Koeffizienten  $r_x^{(0)}$ ,  $r_x^{(1)}$ , ...,  $r_x^{(n-1)}$  identisch verschwinden und daher auf diesem Wege die Reduktibilität der Gleichung (A) nicht erschlossen werden kann.

<sup>3)</sup> Die folgenden Schlüsse gelten für jedes System (1\*), auch ohne daß die Lösungen  $y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  aus  $y_x^{(1)}$  durch Anwendung der Rationalitätsgruppe hervorgehen.

gesetzt wird, aus (1\*) durch Multiplikation mit  $c_k$  und Summation über k von 1 bis n:

$$0 = A_x^{(0)} u_x + A_x^{(1)} u_{x+1} + \dots + A_x^{(n-1)} u_{x+n-1};$$

die Gleichung (A) ist also reduktibel, da  $u_x$  eine Lösung von  $P(y_x)=0$  ist.

Sind aber die Funktionen  $\eta_x^{(1)}, \eta_x^{(2)}, \ldots, \eta_v^{(n)}$  linear unabhängig, so besteht, da die Lösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_v^{(n)}$  nach Voraussetzung ein Fundamentalsystem bilden, ein System linearer Gleichungen mit "konstanten" Koeffizienten:

$$\eta_{z}^{(k)} = a_{k_{1}} y_{z}^{(1)} + a_{k_{2}} y_{z}^{(2)} + \dots + a_{k_{n}} y_{z}^{(n)},$$

$$(k = 1, 2, \dots, n)$$

also:

7

ų,

$$\eta_{x}^{(k)} - \omega y_{x}^{(k)} = a_{k_{1}} y_{x}^{(1)} + \dots + (a_{k_{k}} - \omega) y_{x}^{(k)} + \dots + a_{k_{n}} y_{x}^{(n)}.$$

$$(k = 1, 2, \dots, n)$$

Wir bestimmen nun ω als Wurzel der Gleichung:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{1_{1}} - \omega & a_{1_{2}} & \dots & a_{1_{n}} \\ a_{2_{1}} & a_{2_{2}} - \omega & \dots & a_{2_{n}} \\ \vdots & & & & \\ a_{n_{1}} & a_{n_{2}} & \dots & a_{n_{n}} - \omega \end{vmatrix} = 0,$$

welche wir "die zur Relation (1) gehörige Grundgleichung" nennen wollen, und machen die Voraussetzung, daß die Wurzeln dieser Gleichung  $n^{\rm ten}$  Grades in  $\omega$ , deren Koeffizienten "Konstanten", d. h. im allgemeinsten Falle periodische Funktionen von der Periode 1 sein werden, selber "konstant" sind.") Dann kann man n "konstante" Größen  $c_1, c_2, \ldots, c_n$  so wählen, daß die Relation

$$c_1\left(\boldsymbol{\eta}_{\boldsymbol{x}}^{(1)} - \omega \boldsymbol{y}_{\boldsymbol{x}}^{(1)}\right) + \dots + c_n\left(\boldsymbol{\eta}_{\boldsymbol{x}}^{(n)} - \omega \boldsymbol{y}_{\boldsymbol{x}}^{(n)}\right) = 0$$

besteht; die Größen  $c_i$  genügen dem Gleichungssystem:

$$c_1 a_{1_i} + \cdots + c_n a_{n_i} = \omega c_i$$
.  $(i = 1, 2, ..., n)$ 

Setzt man daher

$$c_1 y_x^{(1)} + \cdots + c_n y_v^{(n)} = u_x,$$

so wird

$$c_1 \eta_x^{(1)} + \cdots + c_n \eta_x^{(n)} = \omega u_c$$

<sup>1)</sup> Im allgemeinen sind diese Wurzeln nämlich periodische Funktionen von der Periode n (vgl. S. 147, Anm 2). — Übrigens genügt es schon, wenn eine Wurzel "konstant" ist. Diese Voraussetzung ist, wie später an einem Beispiel gezeigt wird, wesentlich; sie bildet einen charakteristischen Unterschied zwischen den linearen Differenzen- und Differentialgleichungen.

und man erhält aus (1\*) durch Multiplikation mit  $c_k$  und Summation über k von 1 bis n:

(3) 
$$\omega u_x = A_x^{(0)} u_x + A_x^{(1)} u_{x+1} + \dots + A_x^{(n-1)} u_{x+n-1},$$

also eine lineare Differenzengleichung höchstens  $(n-1)^{\rm ter}$  Ordnung, deren Koeffizienten dem Rationalitätsbereiche angehören und mit der die Gleichung  $P(y_x)=0$  eine Lösung gemeinsam hat. Der vorhergehende Fall, daß die  $\eta_x^{(k)}$  nicht linear unabhängig sind, tritt in den soeben betrachteten ein, wenn die Gleichung  $\Delta=0$  eine Wurzel  $\omega=0$  hat. — Damit ist unter den gemachten Voraussetzungen die Reduktibilität von  $P(y_x)=0$  in allen Fällen erwiesen.

Die auf transzendentem Wege gefundene Gleichung für  $\omega$  kann man durch rationale Prozesse herstellen, indem man die Bedingung für eine gemeinsame von Null verschiedene Lösung

L,

Ι

(

 $\omega$ 

W

 $\nabla$ 

is re

f(

uı

w ex

ge

 $a\Gamma$ 

(6

m

VΟ

Pun

bes

als

von  $P(y_x) = 0$  und

$$f(y_x) \equiv (A_x^{(0)} - \omega)y_x + A_x^{(1)}y_{x+1} + \dots + A_x^{(n-1)}y_{x+n-1} = 0$$

aufsucht: Es ist

$$f(c_1 y_x^{(1)} + \dots + c_n y_x^{(n)}) = c_1 f(y_x^{(1)}) + \dots + c_n f(y_x^{(n)}) = 0,$$

folglich, wenn  $f^{(k)}(y_{x+k})$  aus  $f(y_x)$  dadurch hervorgeht, daß überall x+k an Stelle von x geschrieben wird:

$$f^{(k)}(y_{x+k}^{(i)}) = 0. \quad \begin{pmatrix} i=1,2,\ldots,n\\ k=0,1,\ldots,n-1 \end{pmatrix}$$

Nun ist unter Berücksichtigung von  $P(y_x) = 0$ :

$$f^{(k)}(y_{x+k}) = B_x^{(k_0)} y_x + B_x^{(k_1)} y_{x+1} + \dots + B_x^{(k_{n-1})} y_{x+n-1},$$

worin die  $B_x$  dem Rationalitätsbereiche angehörige Funktionen von x sind, und zwar insbesondere:

$$B_x^{(0_n)} = A_x^{(0)} - \omega, \quad B_x^{(0_1)} = A_x^{(1)}, \dots, \quad B_r^{(0_{n-1})} = A_x^{(n-1)};$$

<sup>1)</sup> Ist in (1) v=0, so muß, da weder  $u_x=0$  noch  $A_x^{(0)}=\omega$  ("Konstante") ist,  $y_x^{(1)}$  selbst einer Differenzengleichung niedrigerer als  $n^{(c)}$  Ordnung genügen, die man erhält, indem man  $\eta_x=A_x^{(0)}\,y_x$  in die gegebene Gleichung (A) einsetzt und  $y_{x+n}$  mittels (A) reduziert. Ihre Koeffizienten verschwinden in der Tat nicht sämtlich, falls  $P(y_x)=0$ , wie wir stillschweigend annehmen, eine eigentliche Differenzengleichung  $n^{\rm ter}$  Ordnung ist, d.h. eine solche, für welche die Indizes k der nicht verschwindenden Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  den größten gemeinsamen Teiler 1 besitzen.

tion

 $\mathbf{der}$ 

ıer-

den

r $oldsymbol{z}$ el

die

n

ing

, n)

J

die Größe  $\omega$  kommt nur in  $B_x^{(k_k)}$  in der Form  $M_x^{(k)} - \omega$  vor. Nach einem bekannten Determinantensatze wird daher:

(4) 
$$f^{(k)}(y_{x+k}^{(l)}) = B_x^{(k)} | y_{x+k}^{(l)} \cdot y_{x+k}^{(l)} \cdot {k, l = 0, 1, ..., n-1 \choose i = 1, 2, ..., n}$$

Da  $y_{x+k}^{(i)} \neq 0$  ist, widrigenfalls die  $y_x^{(i)}$  nicht linear unabhängig wären<sup>1</sup>), so muß

$$B_x^{\langle k_l \rangle} = 0$$

sein. Diese Gleichung ist in  $\omega$  vom  $n^{\text{ten}}$  Grade; der Koeffizient von  $\omega^n$  ist  $(-1)^n$ ; damit ihre Wurzeln, die unter den gemachten Voraussetzungen mit denen von  $\Delta=0$  übereinstimmen müssen, "konstant" werden, ist notwendig, daß die Koeffizienten der übrigen Potenzen von  $\omega$  in  $B_r^{(ki)}$  ebenfalls "Konstanten" sind. 2) — Die Gleichung (5) ist aber, falls ihre Wurzeln selber "konstant" sind, auch die hinreichende Bedingung für die Existenz gemeinsamer Lösungen von  $f(y_x)=0$  und  $P(y_x)=0$ ; denn aus (5) folgt nach (4):

$$f^{(k)}\left(y_{x+k}^{(i)}\right) = 0,$$

und daraus nach dem Satze von Casorati 3):

$$(1) = c_1 f(y_x^{(1)}) + c_2 f(y_x^{(2)}) + \dots + c_n f(y_x^{(n)}) = f(c_1 y_x^{(1)} + \dots + c_n y_x^{(n)}),$$

worin die  $c_i$  "Konstanten" sind, die nicht sämtlich verschwinden. Es existiert also eine Lösung  $u_x = c_1 y_x^{(1)} + \cdots + c_n y_x^{(n)}$ , welche die vorgelegte Gleichung  $P(y_x) = 0$  mit  $f(y_x) = 0$  gemeinsam hat.

Sind die — als "konstant" vorausgesetzten — Wurzeln  $\omega_1,\,\omega_2,\,...,\,\omega_n$  alle voneinander verschieden, so erhält man n Gleichungen

(6) 
$$\left( A_x^{(0)} - \omega_k \right) y_x + A_x^{(1)} y_{x+1} + \dots + A_x^{(r)} y_{x+r} = 0 \quad (k = 1, 2, ..., n)$$

mit denen  $P(y_x)=0$  Lösungen gemeinsam hat. Ist ferner  $y_x^{(k)}$  eine von Null verschiedene Lösung, welche die h<sup>to</sup> der Gleichungen (6) mit  $P(y_x)=0$  gemeinsam hat, so sind  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  voneinander linear unabhängig. Denn bestände zwischen ihnen die Beziehung

$$c_1 y_x^{(1)} + c_2 y_x^{(2)} + \dots + c_n y_x^{(n)} = 0,$$

1) Satz von Casorati, 2. Kap., I, A.

2) Sind die Koeffizienten der Gleichung (A) sowie der Relation (1) insbesondere *rationale* Funktionen von x, so sind die Koeffizienten der Gleichung (5) alsdam wirkliche Konstanten, also auch ihre Wurzeln eo ipso konstant.

3) l. c.

all

x

· **·** )

 $rac{\mathbf{n}}{z\mathbf{t}}$   $\mathbf{h}\mathbf{t}$ 

χ: 1 so erhielte man aus

$$\left(A_x^{(0)} - \omega_k\right) y_x^{(k)} + A_x^{(1)} y_{x+1}^{(k)} + \dots + A_x^{(r)} y_{x+r}^{(k)} = 0$$

durch Multiplikation mit  $c_k$  und Summation über k von 1 bis n:

$$c_1 \omega_1 y_x^{(1)} + \cdots + c_n \omega_n y_x^{(n)} = 0,$$

und vermöge dieser Gleichung durch Multiplikation der vorigen mit  $c_k \omega_k$  und Summation:

$$c_1 \omega_1^2 y_x^{(1)} + \cdots + c_n \omega_n^2 y_x^{(n)} = 0;$$

allgemein:

$$c_1 \omega_1^s y_x^{(1)} + \cdots + c_n \omega_n^s y_x^{(n)} = 0; \quad (s = 0, 1, ..., n-1)$$

1

ij

und da wegen der Verschiedenheit der Wurzeln  $\omega_1, \, \omega_2, \, \ldots, \, \omega_n$  die Determinante  $\omega_{k+1}^{i+1} \binom{i=0,\,1,\,\ldots,\,n-1}{k=1,\,2,\,\ldots,\,n}$  nicht verschwindet, so muß  $c_1=c_2=\cdots=c_n=0$  sein. Daraus folgt, daß  $P(y_x)=0$  mit keiner der Gleichungen (6) mehr als eine Lösung gemeinsam haben kann 1), da zwischen n+1 Lösungen von  $P(y_x)=0$  jedenfalls eine lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten bestehen muß, die nicht sämtlich verschwinden. Haben aber zwei homogene lineare Differenzengleichungen nur eine Lösung gemeinsam, so kann man diese nach dem Kettenbruchverfahren 2) durch bloße "Quadratur" (d. h. durch Auflösung einer linearen homogenen Differenzengleichung erster Ordnung, deren Koeffizienten dem Bereiche angehören 3) erhalten. Die Gleichungen

(7) 
$$f^{(k)}(y_{x+k}) \equiv B_x^{(k_0)} y_x + B_x^{(k_1)} y_{x+1} + \dots + B_x^{(k_{n-1})} y_{x+n-1} = 0$$
$$(k = 0, 1, \dots, n-1)$$

können dazu dienen, die jeder Wurzel  $\omega$  der Gleichung (5) entsprechende Lösung zu ermitteln. Denn da für eine einfache Wurzel  $\omega$  die Unterdeterminanten  $(n-1)^{\rm ten}$  Grades von  $|B_n^{(k)}|$  nicht alle gleichzeitig verschwinden können, so sind n-1 der Gleichungen (7) von einander unabhängig, und man erhält durch ihre Auflösung insbesondere den Quotienten  $y_{x+1}:y_x$  gleich einer Funktion von x, welche dem Rationalitätsbereiche angehört. Den Fall, daß die Gleichung  $\Delta=0$  eine mehrfache Wurzel  $\omega$  besitzt, behandeln wir nur in dem folgenden Beispiel und verweisen im übrigen auf die Abhandlung von Wallenberg (4.).

<sup>1)</sup> Dabei gelten Lösungen, die sich nur durch eine multiplikative "Konstante" unterscheiden, als nicht verschieden.

<sup>2)</sup> Vgl. 2. Kap., IV.

<sup>3)</sup> Vgl. 1 Kap, II, A.

Als Beispiel behandeln wir eine Differenzengleichung zweiter Ordnung

(B) 
$$P(y_x) \equiv y_{x+2} + p_x y_{x+1} + q_x y_x = 0. \quad (q_x + 0)$$

Zwischen zwei Lösungen  $\eta_x$  und  $\xi_x$  derselben bestehe die Relation

(8) 
$$\zeta_x = Q(\eta_x) \equiv A_x \eta_x + B_x \eta_{x+1},$$

worin  $A_x$  und  $B_x$  ebenso wie  $p_x$  und  $q_x$  dem Rationalitätsbereiche angehören und nicht gleichzeitig  $B_x = 0$ ,  $A_x =$ "Konst." ist. Mit Rücksicht auf (B) ergibt sich aus (8):

$$\xi_{x+1} = -q_x B_{x+1} \eta_x + (A_{x+1} - p_x B_{x+1}) \eta_{x-1},$$

$$\xi_{x+2} = - \, g_x (A_{x+2} - p_{x+1} \, B_{x+2}) \, \eta_x - \left( p_x (A_{x+2} - p_{x+1} \, B_{x+2}) + q_{x+1} \, B_{x+2} \right) \eta_{x+1} \, ,$$

also: (9)

$$\xi_{x+2} + p_x \xi_{x+1} + q_x \xi_x \equiv r_x \eta_x + s_x \eta_{x+1} = 0$$

worin:

$$r_x = - q_x (A_{x+2} - p_{x+1} B_{x+2}) - p_x q_x B_{x+1} + q_x A_x,$$

$$s_x = -p_x(A_{x+2} - p_{x+1}B_{x+2}) - q_{x+1}B_{x+2} + p_x(A_{x+1} - p_xB_{x+1}) + q_xB_x$$

ist. Aus (9) folgt, daß Gleichung (B) reduktibel ist, wenn nicht gleichzeitig  $r_x$  und  $s_x$  verschwinden. Aus  $r_x = 0$  ergibt sich, da  $q_x \neq 0$ :

$$B_{x+2} p_{x+1} - B_{x+1} p_x = A_{x+2} - A_x,$$

also:

(10) 
$$p_x = \frac{A_x + A_{v+1} + c_1}{B_{v+1}};$$

and aus  $s_x = 0$  mit Rücksicht auf (10):

$$B_{v+2}q_{x+1} - B_xq_x = p_x(A_{x+1} - A_x) = \frac{A_{v+1}^2 - A_v^2 + c_1(A_{v+1} - A_v)}{B_{x+1}},$$

ılso:

(11) 
$$g_x = \frac{A_v^2 + c_1 A_x + c_2}{B_x B_{x+1}};$$

larin sind  $c_1$  und  $c_2$  willkürliche "Konstanten", d. h. periodische Funktionen von der Periode 1. Nun ist:

$$Q^2(y_x) = Q\,Q(y_x) = A_x^{\,2}y_x + B_x(A_x + A_{x+1})y_{x+1} + B_xB_{x+1}\,y_{x+2}\,,$$

ilso:

$$P(y_x) = \frac{1}{B_x B_{x+1}} (Q^2(y_x) + c_1 Q\langle y_x \rangle + c_2 y_r). \label{eq:power_power}$$

Sind die Wurzeln  $\omega_1$  und  $\omega_2$  der Gleichung

$$\omega^2 + c_1 \omega + c_2 = 0,$$

welche im allgemeinen periodische Funktionen von der Periode 2 sind, "Konstanten" (periodische Funktionen von der Periode 1), so wird:

$$P(y_{\boldsymbol{x}}) = \frac{1}{B_{\boldsymbol{x}} + 1} \left( Q(y_{\boldsymbol{x}}) - \omega_1 y_{\boldsymbol{x}} \right) \left( Q(y_{\boldsymbol{x}}) - \omega_2 y_{\boldsymbol{x}} \right),$$

d. h.  $P(y_x)$  ist reduktibel; sind insbesondere  $p_x$  und  $q_x$  sowie  $A_x$  und  $B_x$  rationale Funktionen von x, so sind  $c_1$  und  $c_2$  wirkliche Konstanten, also auch  $\omega_1$  und  $\omega_2$  konstant und daher  $P(y_x)$  sicher reduktibel.

Überzeugen wir uns noch, daß die Koeffizienten der Gleichung  $B_x^{(k_l)} = 0$ , konstant" werden, wenn man für  $p_x$  und  $q_x$  ihre Werte aus den Gleichungen (10) und (11) einsetzt: Wir bilden unter Berücksichtigung von (B) die Gleichungen

$$\begin{split} (A_x-\omega)\eta_x + B_x\eta_{x+1} &= 0 \text{ ,} \\ (A_{x+1}-\omega)\eta_{x+1} - B_{x+1}(p_x\eta_{x+1} + q_x\eta_x) &= 0 \text{ .} \end{split}$$

Ihre Determinante ist

$$D \equiv \begin{array}{ccc} A_x - \omega & B_x \\ - q_x B_{x+1} & A_{x+1} - p_x B_{x+1} - \omega \end{array} \label{eq:D}$$

oder

$$D \equiv \omega^2 - (A_x + A_{x+1} - p_x B_{x+1}) \omega + A_x A_{x+1} - p_x A_x B_{x+1} + q_x B_x B_{x+1}$$

Mit Rücksicht auf (10) und (11) wird in der Tat:

$$\begin{split} A_x + A_{x+1} - p_x B_{x+1} &= -c_1, \\ A_x A_{x+1} - p_x A_x B_{x+1} + q_x B_x B_{x+1} &= c_2. \end{split}$$

Sind nun die Wurzeln  $\omega_1$  und  $\omega_2$  der Gleichung  $D \equiv \omega^2 + c_1 \omega + c_2 = 0$  selber "konstant", so ist die Gleichung (B), wenn für  $p_x$  und  $q_x$  die Ausdrücke (10) bzw. (11) gesetzt werden, für beliebige  $A_x$  und  $B_x$  reduktibel; sie hat nämlich mit den Gleichungen

und

$$\begin{split} P_1(y_v) &\equiv (A_x - \omega_1)y_x + B_x y_{x+1} = 0 \\ P_2(y_x) &\equiv (A_x - \omega_2)y_v + B_x y_{x+1} = 0 \end{split}$$

je eine Lösung gemeinsam, falls  $\omega_2$  von  $\omega_1$  verschieden ist. 1) Ihre Lösungen sind:

$$u_x^{(1)} = C_1 \prod \frac{\omega_1 - A_x}{B_x}, \quad u_x^{(2)} = C_2 \prod \frac{\omega_2 - A_x}{B_x}. \label{eq:ux}$$

Setzt man

$$\alpha_1 u_x^{(1)} + \alpha_1 u_x^{(2)} = \eta_x, \quad \alpha_1 \alpha_1 u_x^{(1)} + \alpha_2 \alpha_2 u_x^{(2)} = \xi_x,$$

1) Da  $P_1P_2=P_2P_1$ , so ist direkt  $P(y_x)=\frac{1}{B_xB_{x+1}}P_1P_2(y_x)$  in Übereinstimmung mit dem oben gefundenen Resultat.

worin  $\alpha_1$  und  $\alpha_2$  willkürliche "Konstanten" sind, so besteht zwischen  $\eta_x$  und  $\xi_x$  die Relation (8):

$$\zeta_v = A_x \eta_x + B_x \eta_{x+1} \,,$$

und man erkennt, daß  $\eta_x$  selber für allgemeine  $A_x$  und  $B_x$  keiner Differenzengleichung erster Ordnung genügt.

Ist  $\omega_1=\omega_2=c\Big(=-\frac{c_1}{2}\Big)$ , so hat die Gleichung (B) eine Lösung  $u_c^{(1)}$  mit der Gleichung

$$P_{\mathbf{1}}(y_x) \equiv (A_x - c)y_x + B_x y_{x+1} = 0$$

und eine zweite Lösung  $u_{,c}^{(2)}$  mit der Gleichung

$$(A_x - c)y_x + B_x y_{x+1} = u_x^{(1)}$$

gemeinsam.1) Die Lösungen von (B) sind hier2):

$$u_x^{(1)} = C_1 \prod \frac{c - A_x}{\bar{B}_x}, \quad u_x^{(2)} = C_2 \prod \frac{c - A_x}{B_x} \cdot \sum \frac{1}{c - A_x}.$$

Setzt man

$$\alpha_{_{1}}u_{_{x}}^{_{(1)}}+\,\alpha_{_{2}}u_{_{x}}^{_{(2)}}=\eta_{_{x}},\quad (\alpha_{_{1}}c+\alpha_{_{2}})u_{_{x}}^{_{(1)}}+\,\alpha_{_{2}}c\,u_{_{x}}^{_{(2)}}=\xi_{_{x}},$$

so erfüllen  $\eta_x$  und  $\xi_x$  die Relation (8).

Endlich zeigen wir noch an einem möglichst einfachen Beispiele, daß, wenn die Wurzeln  $\omega_1$  und  $\omega_2$  keine "Konstanten", sondern perio dische Funktionen von der Periode 2 sind, die Gleichung (B) irreduktibel sein kann, selbst wenn man diese Wurzeln dem Bereiche adjungiert.<sup>3</sup>) Zu diesem Zwecke wählen wir  $A_x = 0$ ,  $B_x = 1$ , dann lautet die Gleichung (B):

$$P(y_x) = y_{x+2} + c_1 y_{x+1} + c_2 y_x = 0,$$

wo $c_1$  und  $c_2$  "Konstanten" sind; und es sollen die Wurzeln  $\omega_1$  und  $\omega_2$  der Gleichung

$$\omega^2 + c_1 \omega + c_2 = 0$$

periodische Funktionen von der Periode 2 sein.<sup>4</sup>) Ist  $\eta_x$  eine beliebige Lösung von  $P(y_x)=0$ , so ist auch  $\eta_{x+1}$  eine Lösung, sodaß die Re-

<sup>1)</sup> Auch hier ist direkt  $P(y_x) = \frac{1}{B_x B_{x+1}} P_1 P_1(y_x) = \frac{1}{B_x B_{x+1}} P_1^2(y_x)$ ; in der Tat sind, wenn  $u_x^{(1)}$  cine Lösung von  $P_1(y_x) = 0$  ist, die Lösungen von  $P_1(y_x) = 0$ :  $u_x^{(1)}$  und  $u_x^{(2)}$ , wo  $u_x^{(2)}$  eine Lösung von  $P_1(y_x) = u_x^{(1)}$  bedeutet.

<sup>3)</sup> Vgl. die Schlußbemerkung dieses Abschnittes.

<sup>4)</sup> Wählt man z. B.  $c_1=-2$ ,  $c_2=1-e^{2\pi\imath x}$ , so ist  $\omega_1=1+e^{\pi\imath x}$ ,  $\omega_2=1-e^{\pi\imath x}$ .

iation (8) in der Tat die Form annimmt:  $\xi_x = \eta_{x+1}$ . Die Lösungen  $\xi_x$  und  $\eta_x$  sind linear unabhängig; denn wäre  $\xi_x = c\eta_x$  (c "Konstante"), so wäre  $\eta_r$  eine Lösung der Differenzengleichung erster Ordnung  $\eta_{r+1} - c\eta_x = 0$ , also die Gleichung  $P(y_x) = 0$  reduktibel, was, wie unten gezeigt wird, nicht der Fall ist. Als Rationalitätsbereich kann der sämtlicher "Konstanten" gewählt werden, und wir zeigen zunächst, daß in diesem Bereiche die Gleichung  $P(y_x) = 0$  irreduktibel ist. Angenommen, es sei:

$$y_{x+2} + c_1 y_{x+1} + c_2 y_x = (y_{x+1} - \alpha y_x) (y_{x+1} - \beta y_x),$$

worin  $\beta$  eine "Konstante", so wäre  $\alpha+\beta=-c_1$ ,  $\alpha\beta=c_2$ , d. h.  $\alpha$  und  $\beta$  Wurzeln der Gleichung  $\omega^2+c_1\omega+c_2=0$ , also nach Voraussetzung keine "Konstanten", was unserer Annahme bezüglich  $\beta$  widerspricht. Aber selbst unter Adjunktion der Wurzeln  $\omega_1$  und  $\omega_2$ , also periodischer Funktionen von der Periode 2, ist die Gleichung  $P(y_x)=0$  irreduktibel; es sei nämlich:

$$y_{x+2} + c_1 y_{x+1} + c_2 = (y_{x+1} - \alpha_x y_x) (y_{x+1} - \beta_x y_x),$$

worin jetzt  $\beta_x$  eine periodische Funktion von der Periode 2 ist; so müßte  $\alpha_x + \beta_{x+1} = -c_1$ ,  $\alpha_x \beta_x = c_2$ , also  $-c_1 \beta_x - \beta_x \beta_{x+1} = c_2$ , d. h., da  $\beta_x \beta_{x+1}$  eine "Konstante" ist,  $\beta_x$  selber eine "Konstante" sein, was unserer Annahme widerspricht; also auch in diesem erweiterten Bereiche ist die Gleichung  $P(y_x) = 0$  irreduktibel.

Wir haben folgenden Satz bewiesen:

Wenn zwischen zwei Fundamentallösungen  $\eta_x^{(1)}$  und  $y_x^{(1)}$  einer homogenen linearen Differenzengleichung (A) die Relation (1) besteht, d. h die eine Lösung ein homogener linearer Differenzenausdruck der anderen mit Koeffizienten aus dem Bereiche ist, so ist die Gleichung (A) reduktibel, es sei denn, daß keine Wurzel der etwa¹) zur Relation (1) gehörigen Grundgleichung  $\Delta = 0$  "konstant" ist.²)

Die von Landau (Archiv der Math. u. Phys. (3) 10, 45—50) in bezug auf Differentialgleichungen gemachte Bemerkung gilt auch hier: Für die Gültigkeit des oben bewiesenen Satzes ist die Zugehörigkeit sämtlicher "Konstanten" zum Bereiche nicht erforderlich; doch gilt der Satz nicht für jeden Rationalitätsbereich, dem nicht alle "Konstanten" angehören; so gilt er z. B. nicht für den Bereich der reellen Zahlen,

<sup>1)</sup> Wenn nämlich überhaupt keine zur Relation (1) gehörige Grundgleichung  $\Delta=0$  zustande kommt, so ist die Gleichung (A) sicher reduktibel (vgl. S. 151 ff.); sein und die Koeffizienten der Gleichung (5) keine "Konstanten" sehwinden

<sup>2)</sup> Diese Beschränkung fällt für den Rationalitätsbereich der rationalen Funktionen von selber fort (vgl. die Anmerkung 2) S. 155 sowie S. 158).

das einfache Beispiel  $y_{x+2} + y_x = 0$  lehrt: zwischen den Lösungen  $\sin \frac{\pi}{2} x$  und  $y_x^{(2)} = \cos \frac{\pi}{2} x$  besteht die Beziehung  $y_x^{(2)} = y_{x+1}^{(1)}$  mit fizienten aus dem Bereiche, und doch lautet die einzige Zerlegung Differenzengleichung in solche erster Ordnung mit konstanten Differenzengleichung in solche erster Ordnung mit konstanten tizienten:  $(y_{x+1} \pm iy_x)(y_{x+1} \mp iy_x) = 0$ , worin die Koeffizienten  $\pm i$  Bereiche der reellen Zahlen nicht angehören. Dagegen gilt der wie aus seinem Beweise a fortiori hervorgeht, stets, sobald die "konstant" vorausgesetzten — Wurzeln der "Grundgleichung", Koeffizienten nach obigem (S. 154 ff.) dem Rationalitätsbereiche hören, dem Bereiche adjungiert werden.

# $oldsymbol{Vert}$ auschbarkeit homogener linearer Differenzenausdrücke. $^1)$

Cine Anwendung findet der vorhergehende Reduktibilitätssatz bei Intersuchung über die Vertauschbarkeit homogener linearer Diffenausdrücke.

Sind  $P(y_x) \equiv P$  und  $Q(y_x) \equiv Q$  zwei homogene lineare Differenzentieke:

$$\begin{split} P(y_x) &= p_x^{(0)} y_{x+m} + p_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + p_x^{(m)} y_x \,, \\ Q(y_x) &= q_x^{(0)} y_{x+n} + q_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + q_x^{(n)} y_x \,, \end{split}$$

der des symbolische Produkt PQ, daß in  $P(y_x)$  an Stelle der Ausdruck  $Q(y_x)$  gesetzt werden soll (vgl. 2. Kap., V). Für der Ausdruck  $Q(y_x)$  gesetzt werden soll (vgl. 2. Kap., V). Für der in allgemeinen nicht das kommutative Gesetz; vielmitissen die Koeffizienten von P und Q gewisse Bedingungen den, damit dies der Fall sei. Diese Bedingungen sollen im den für Differenzenausdrücke erster und zweiter Ordnung auft. Werden sowie für solche  $n^{\text{ter}}$  Ordnung mit rationalen Koeffizienter der Voraussetzung, daß einer der beiden Differenzenterle irreduktibel, d. h. nicht in lineare Differenzenausdrücke gever Ordnung zerlegbar ist, deren Koeffizienten demselben aulitätsbereiche angehören.

Vertauschbarkeit zweier Differenzenausdrücke erster Ordnung:

$$P = p_x^{(0)} y_{x+1} + p_x^{(1)} y_x (p_x^{(0)} \neq 0), \quad Q = q_x^{(0)} y_{x+1} + q_x^{(1)} y_x;$$

$$P = p_x^{(0)} q_{x+1}^{(0)} y_{x+2} + (p_x^{(0)} q_{x+1}^{(1)} + p_x^{(1)} q_x^{(0)}) y_{x+1} + p_x^{(1)} q_x^{(1)} y_x;$$

$$P = q_x^{(0)} p_x^{(0)} y_x + (p_x^{(0)} q_{x+1}^{(1)} + p_x^{(1)} q_x^{(0)}) y_{x+1} + p_x^{(1)} q_x^{(1)} y_x;$$

$$P = q_x^{(0)} p_{x+1}^{(0)} y_{x+2} + \left( q_x^{(0)} p_{x+1}^{(1)} + g_x^{(1)} p_x^{(0)} \right) y_{x+1} + q_x^{(1)} p_x^{(1)} y_x.$$

Aus PQ = QP folgt:

$$q_{x+1}^{(0)} = \frac{p_{x+1}^{(0)}}{p_{x}^{(0)}}, \quad \text{also} \quad q_{x}^{(0)} = c_{0} p_{x}^{(0)};$$

$$p_x^{(0)} q_{x+1}^{(1)} + p_x^{(1)} q_x^{(0)} = q_x^{(0)} p_{x+1}^{(1)} + q_x^{(1)} p_x^{(0)},$$

also mit Berücksichtigung von (1):

$$q_{x+1}^{(1)} - q_x^{(1)} = c_0 \left( p_{x+1}^{(1)} - p_x^{(1)} \right),$$

d. h.

$$q_{x}^{\,{\scriptscriptstyle (1)}} = c_{\mathbf{0}} \, p_{x}^{\,{\scriptscriptstyle (1)}} + \, c_{{}_{1}} \, ; \label{eq:qx}$$

 $c_0$  und  $c_1$  sind "Konstanten", d. h. periodische Funktionen von der Periode 1; folglich:

$$Q = c_0 P + c_1 y_x = c_0 P^1 + c_1 P^0. \ ^1) \quad (P^0(y_x) = y_x).$$

2. Ein Differenzenausdruck zweiter Ordnung und einer erster Ordnung:

$$P = p_{,x}^{(0)} y_{,x+1} + p_{,x}^{(1)} y_{,x}, \quad Q = q_{,x}^{(0)} y_{,x+2} + q_{,x}^{(1)} y_{,x+1} + q_{,x}^{(2)} y_{,x}.$$

Aus PQ = QP folgt zunächst:

$$\frac{q_{x+1}^{(0)}}{q_x^{(0)}} = \frac{p_{x+2}^{(0)}}{p_x^{(0)}}, \quad \text{also} \quad q_x^{(0)} = c_0 p_x^{(0)} p_{x+1}^{(0)}.$$

Ferner ist:

$$P^{\,2} = P\,P = p_{\,x}^{\,(0)}\,p_{\,x+1}^{\,(0)}\,y_{\,x+2} + r_{\,x}^{\,(1)}\,y_{\,x+1} + r_{\,x}^{\,(2)}\,y_{\,x},$$

also

$$Q - c_0 P^2 = s_x^{(0)} y_{x+1} + s_x^{(1)} y_x = S,$$

und wegen PQ = QP auch PS = SP, und daher nach 1.:

$$S = c_1 P^1 + c_2 P^0$$
;

folglich:

$$Q = c_0 P^2 + c_1 P^1 + c_2 P^{0,2})$$

Durch eine ganz analoge Schlußweise findet man für einen linearen Differenzenausdruck  $n^{\text{tor}}$  Ordnung Q, der mit einem solchen erster Ordnung P vertauschbar ist:

$$Q = c_0 P^n + c_0 P^{n-1} + \cdots + c_n P^0.$$

<sup>1)</sup> An Stelle der Differenz 1 kann die beliebige Differenz h treten; die "Konstanten" sind dann periodische Funktionen von der Periode h.

<sup>2)</sup> Ist  $s_x^{(0)} = 0$ , so muß (wegen PS = SP)  $s_x^{(1)} = c$  sein; es ist dann eben  $c_1 = 0$ .

3. Zwei Differenzenausdrücke zweiter Ordnung:

$$P = p_x^{(0)} y_{x+2} + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(2)} y_x, \quad Q = q_x^{(0)} y_{x+2} + q_x^{(1)} y_{x+1} + q_x^{(2)} y_x;$$

die Koeffizienten mögen einem gewissen Rationalitätsbereiche<sup>1</sup>) angehören.

Aus PQ = QP folgt zunächst durch Vergleichung der Koeffizienten von  $y_{x+4}$ :

$$\frac{q_{x+2}^{(0)}}{q_x^{(0)}} = \frac{p_{x+2}^{(0)}}{p_x^{(0)}}, \quad \text{also} \quad q_x^{(0)} = \alpha_x p_x^{(0)},$$

worin  $\alpha_x$  eine periodische Funktion von der Periode 2 ist, die sich jedoch auf eine solche von der Periode 1, d. h. auf eine "Konstante" reduzieren kann. Es ist hier ein wesentlicher Unterschied gegenüber den entsprechenden Differentialausdrücken zu konstatieren, bei denen die Koeffizienten der zweiten Ableitung sich nur durch eine Konstante unterscheiden können. Wir haben also zwei Fälle zu unterscheiden:

a)  $\alpha_x$  ist eine periodische Funktion von der Periode 1:  $\alpha_{x+1} = \alpha_x$ ,  $\alpha_x = c$ . Dann ist

$$P - \frac{1}{c} Q = r_x^{(0)} y_{x+1} + r_x^{(1)} y_x = R,$$

also wegen PQ = QP auch RQ = QR und daher nach 2.:

$$Q = c_0 R^2 + c_1 R^4 + c_2 R^0,$$

$$P = \frac{1}{c}Q + R = d_0R^2 + d_1R^4 + d_2R^0$$
  $(d_0, d_1, d_2, \text{Konstanten}^a).$ 

Da an Stelle von R allgemeiner  $mR^1+nR^0$  (m,n "Konstanten") gesetzt werden kann, so sind  $c_0, c_1, c_2, d_0, d_1, d_2$  willkürliche "Konstanten". Daß die so gefundenen Ausdrücke P und Q wirklich miteinander vertauschbar sind, leuchtet ohne weiteres ein.

Ist  $r_x^{(0)}=0$ , so folgt aus QR=RQ oder  $Q(r_x^{(1)}y_x)=r_x^{(1)}Q(y_x)$ , daß  $r_x^{(1)}=c'$  sein muß, falls P und Q eigentliche Differenzenausdrücke zweiter Ordnung sind, d. h. solche, die außer  $y_{x+2}$  und  $y_x$  auch wirklich  $y_{x+1}$  enthalten (enthalten sie nämlich nicht  $y_{x+1}$ , so sind sie eigentlich Differenzenausdrücke erster Ordnung, nur daß überall die Differenz 2 ist, also auch die "Konstanten" periodische Funktionen von der Periode 2 sind; vgl. die Aumerkung in 1.). Es ist dann also

$$P = \frac{1}{c} Q + c' y_v.$$

b)  $\alpha_x$  ist eine periodische Funktion von der Periode 2:  $\alpha_{x+2} = \alpha_x$ . Die direkte Gleichsetzung der Koeffizienten von PQ und QP führt auf nicht lineare Differenzengleichungen zweiter Ordnung; dieselben

<sup>1)</sup> Vgl 5. Kap, I.

sind aber durch rationale Prozesse lösbar, falls man die Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchung zweimal anwendet: Es sei nämlich  $\eta_x$  eine beliebige Lösung von  $Q(y_x)=0$ , die keiner homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung mit Koeffizienten aus dem Bereiche genügt, also

$$QP(\eta_x) = PQ(\eta_x) = 0,$$

dann ist auch  $\xi_x = P(\eta_x)$  eine Lösung von  $Q(y_x) = 0$ . Es ist aber

$$\overline{Q} = \frac{Q}{\alpha_x} = p_x^{(0)} y_{x+2} + \overline{q}_x^{(1)} y_{x+1} + \overline{q}_x^{(2)} y_x, \quad \overline{Q}(\eta_x) = 0;$$

also

$$\xi_x = P(\eta_x) - \overline{Q}\left(\eta_x\right) = R(\eta_x) = r_x^{(0)}\,\eta_{x+1} + r_x^{(1)}\,\eta_x\,. \label{eq:xi_x}$$

Daher ist nach den Ergebnissen von B (siehe das Beispiel):

$$\overline{Q} = \frac{p_x^{(0)}}{r_x^{(0)} r_{x+1}^{(0)}} (R^2 + c_1 R^4 + c_2 R^6).$$

Ferner ist:

$${}^{\bullet}(1) \ \ P(y_x) = \overline{Q}(y_x) + R(y_x), \quad Q(y_x) = \alpha_x \overline{Q}(y_x) = \frac{\alpha_x p_x^{(0)}}{r_x^{(0)} r_{x+1}^{(0)}} (R^2 + c_1 R^1 + c_2 R^0).$$

Andererseits sei  $u_x$  eine Lösung von  $P(y_x) = 0$ , also

$$PQ(u_x) = QP(u_x) = 0;$$

dann ist auch

$$v_x = \alpha_x P(u_x) - Q(u_x) = \alpha_x R(u_x)$$

eine Lösung von  $P(y_x) = 0$  und daher nach Früherem:

(2) 
$$P(y_x) = \frac{p_x^{(0)}}{\alpha_x \alpha_{x+1} r_x^{(0)} r_{x+1}^{(0)}} [(\alpha_x R)^2 + d_1 \alpha_x R + d_2 y_x].$$

Vergleicht man die beiden so gewonnenen Ausdrücke (1) und (2) von P, so erhält man durch Gleichsetzung der Koeffizienten von  $y_{x+1}$ :

$$p_x^{(0)} = \frac{\alpha_{x+1} r_x^{(0)} r_{x+1}^{(0)}}{(\alpha_x - \alpha_{x+1}) r_x^{(1)} - c_1 \alpha_{x+1} + d_1}.$$

Ferner ergibt sich durch Gleichsetzung der Koeffizienten von  $y_x$  unter Berücksichtigung von (3):

$$d_2 = \alpha_x \, \alpha_{x+1} \, \epsilon_2 \, \, \, \, (\alpha_x \alpha_{x+1} \, \, {\rm ist \, \, eine \, \, , Konstante''}).$$

Die endgültigen Ausdrücke für P und Q lauten also:

$$P = \frac{1}{\alpha_x [(\alpha_x - \alpha_{x+1}) \, r_x^{(1)} - c_1 \, \alpha_{x+1} + d_1]} [(\alpha_x R)^2 + d_1 \alpha_x R + c_2 \alpha_x \alpha_{x+1} y_x],$$

$$Q = \frac{\alpha_x \, \alpha_{x+1}}{(\alpha_x - \alpha_{x+1}) \, r_x^{(1)} - c_1 \, \alpha_{x+1} + d_1} \, (R^{\,2} + c_1 \, R + c_2 \, y_x) \, ; \label{eq:Q}$$

darin ist  $R=r_x^{(0)}y_{x+1}+r_x^{(1)}y_x;\;r_x^{(0)}$  und  $r_x^{(1)}$  sind willkürliche Funktionen von x, ferner  $c_1,\,c_2,\,d_1$  willkürliche "Konstanten" und  $\alpha_x$  eine willkürliche periodische Funktion von der Periode 2  $(lpha_{x+2}=lpha_{x})$ .

Beispiel:

$$\begin{split} r_x^{(0)} &= 1, \ r_x^{(1)} = -\frac{1}{2} \, \frac{e^{\pi i x}}{x}, \ \text{also} \ R = y_{x+1} - \frac{1}{2} \, \frac{e^{\pi i x}}{x} \, y_x; \\ \alpha_x &= e^{\pi i x}; \ c_1 = c_2 = d_1 = 0, \ \text{also} \ p_x^{(0)} = e^{-\pi i x} \, x; \\ Q &= x R^2 = x y_{x+2} - \frac{1}{2} \, \frac{e^{\pi i x}}{x+1} \, y_{x+1} + \frac{1}{4} \, \frac{e^{2\pi i x}}{x} \, y_x; \\ P &= \overline{Q} + R = e^{-\pi i x} x y_{x+2} + \frac{1}{2} \, \frac{2x+1}{x+1} \, y_{x+1} - \frac{1}{4} \, \frac{e^{\pi i x}}{x} \, y_x. \end{split}$$

Es ist noch der Fall  $r_x^{(0)} = 0$  zu erledigen: Da  $\xi_x = R(\eta_x) - r_x^{(1)} \eta_x$ eine Lösung von  $Q(y_x) = 0$  ist, so ist auch  $P(\xi_x) = R(\xi_x) - r_x^{(1)^a} \eta_x$  eine Lösung von  $Q(y_x) = 0$ . Zwischen den drei Lösungen  $\eta_x$ ,  $r_x^{(1)}\eta_x$ ,  $r_x^{(1)}\eta_x$ besteht aber eine lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten:

$$c_0 \eta_x + c_1 r_x^{(1)} \eta_x + c_2 r_x^{(1)^2} \eta_x = 0,$$

also, da  $\eta_r \neq 0$ :

$$c_0 + c_1 r_x^{(1)} + c_2 r_x^{(1)^2} = 0;$$

daher ist  $r_x^{(1)} = \varepsilon_x$  eine periodische Funktion von der Periode  $2^{(1)}$  $(\varepsilon_{x+2} = \varepsilon_x)$ , die sich auf eine solche von der Periode 1, d. h. auf eine "Konstante" reduzieren kann. Dann ist

$$P = \overline{Q} + \varepsilon_x y_x, \quad Q = \alpha_x \overline{Q}.$$

Aus QP = PQ folgt:

$$\frac{\alpha_x\overline{Q}^2+\alpha_x\varepsilon_x\overline{Q}+\alpha_x(\varepsilon_{x+1}-\varepsilon_x)\overline{q}_x^{(1)}y_{x+1}}{\operatorname{oder}}=\alpha_x\overline{Q}^2+(\alpha_{x+1}-\alpha_x)q_{(x)}^{(1)}Q_{(x+1)}+\alpha_x\varepsilon_xQ_{(x+1)}$$

$$\overline{q}_x^{(1)} \left[ \alpha_x (\varepsilon_{x+1} - \varepsilon_x) y_{x+1} - (\alpha_{x+1} - \alpha_x) \overline{Q}_{x+1} \right] = 0, (1);$$

also entweder  $\overline{q}_x^{(1)} = 0$ : dann sind, da auch  $p_x^{(1)} = 0$ , wenn  $r_x^{(0)}$ und  $\overline{q}_x^{\,(1)} = 0,\; P$  und Q keine eigentlichen linearen Differenzenausdrücke zweiter Ordnung. In der Tat sind zwei Ausdrücke

$$P = p_x^{(0)} y_{x+2} + p_x^{(2)} y_x \quad \text{und} \quad Q = \alpha \, P \, + \, \epsilon \, y_x \, , \label{eq:power}$$

wo lpha und arepsilon periodische Funktionen von der Periode 2  $\sin d$ ,  $\min$ einander vertauschbar (vgl. 1., Anmerkung). Oder es ist  $q_x^{(4)} \mid 0$ : dann müßte jedenfalls, da  $\overline{Q}_{x+1}$  auch  $y_{x+3}$  enthält,  $lpha_{x+1} = lpha_x$  und daher

<sup>1)</sup> Aus  $c_0 + c_1 \, r_x^{(1)} + c_2 \, r_x^{(1)^2} = 0$  folgt nämlich  $c_0 + c_1 \, r_{x+1}^{(1)} + c_2 \, r_{x+1}^{(1)}$  $\text{durch Subtraktion } c_1(r_{x+1}^{(1)} - r_x^{(1)}) + c_2(r_{x+1}^{(1)^2} - r_x^{(1)^2}) = 0 \;; \; \text{also entweder } r_{x+1}^{(1)} - r_x^{(1)}$ oder  $r_{x+1}^{(1)} + r_x^{(1)} = -\frac{c_1}{c_s}$  und daher auch  $r_{x+2}^{(1)} + r_{x+1}^{(1)} = -\frac{c_1}{c_s}$ , folglich  $r_{x+2}^{(1)} - r_t^{(1)}$ .

auch  $\varepsilon_{x+1} = \varepsilon_x$  sein; das wäre aber der Fall 3., a). Ist also erst  $\alpha_{x+2} = \alpha_x$ , so kann für eigentliche Differenzenausdrücke zweiter Ordnung der Fall  $r_*^{(0)} = 0$  garnicht eintreten.

$$P(y_x) - c_0 y_x = R\,Q(y_x) \quad \text{oder} \quad P(y_x) \, = R\,Q(y_x) \, + \, c_0 \, y_x \, . \label{eq:power_power}$$

Ferner ist

$$PQ = RQQ + c_0Q$$
,  $QP = QRQ + c_0Q$ ,

also wegen PQ = QP:

$$RQQ = QRQ$$
, d. h.  $RQ = QR$ .

Daher ergibt sich durch dieselbe Schlußweise wie oben:

$$R = SQ + c_1 y_x$$
,  $S = TQ + c_2 y_x$  usf.

Schließlich kommt man zu einem Differenzenausdruck Z von kleinerer Ordnung als Q, und es muß  $Z-c_ny_x=0$  mit Q=0 alle Lösungen gemeinsam haben, also  $Z-c_ny_x$  identisch verschwinden oder  $Z\equiv c_ny_x(c_n \neq 0)$  sein. Daraus folgt, daß p=nq und

$$P = c_n Q^n + c_{n-1} Q^{n-1} + \dots + c_1 Q^1 + c_0 Q^0$$

ist. Offenbar ist diese Bedingung für die Vertauschbarkeit von P und Q auch hinreichend, selbst dann, wenn Q reduktibel ist. — Da Differenzenausdrücke erster Ordnung als irreduktibel anzusehen sind, so folgt für q=1 der am Schlusse von 2. angegebene Satz über die Vertauschbarkeit eines linearen Differenzenausdruckes erster und eines solchen  $n^{\text{ter}}$  Ordnung. Ferner folgt, falls auch P irreduktibel, also n=1 ist, daß in zwei vertauschbaren irreduktiblen Differenzenausdrücken, abgesehen von einer multiplikativen "Konstanten", nur die Koeffizienten von  $y_x$  sich um eine additive "Konstante" unterscheiden, analog den linearen Differenzenausdrücken erster Ordnung.

# ZWEITER TEIL

# INTEGRATION DER LINEAREN DIFFERENZENGLEICHUNGEN DURCH ANALYTISCHE AUSDRÜCKE



Die Untersuchungen über die Darstellung der Lösungen linearer Differenzengleichungen durch analytische Ausdrücke sind — mit Ausnahme einiger Differenzengleichungen erster und zweiter Ordnung sowie der Gleichungen mit konstanten und linearen Koeffizienten ganz neuen Datums und stecken zum Teil noch in den Anfängen. Wir werden in diesem Kapitel die wichtigsten dieser Untersuchungen, soweit sie für ein Lehrbuch reif sind, auseinandersetzen, beschränken uns aber auch hier im allgemeinen (bis auf das letzte Kapitel) auf den Fall, daß die unabhängige Veränderliche reell ist1), und daß (bis auf das 9. Kap. und das 10. Kap., IV) die Koeffizienten rationale Funktionen sind. — Ferner werden wir auf die in England beliebten symbolischen Methoden verzichten, da der zur Aufstellung ihrer Grundformeln und deren strenger Begründung nötige Aufwand die durch sie gewährten Rechenvorteile überwiegt, und verweisen dafür auf das Lehrbuch von Boole (1.).

# Siebentes Kapitel.

# Lineare Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten.<sup>2</sup>)

# I. Homogene Gleichungen.

Es sei die homogene lineare Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten

(1) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + \dots + a_n y_x = 0 \quad (a_n + 0)$$

vorgelegt. Setzt man

$$y_x = r^x u_x,$$

worin r eine Konstante,  $u_x$  eine Funktion von x ist, und berücksichtigt die Formel<sup>3</sup>)

₹ ۴

ţ

1

. .

\*

<sup>1)</sup> Dagegen dürfen die Koeffizienten der Differenzengleichung komplexe Größen enthalten.

<sup>2)</sup> Lagrange 1. u. 2., S. 152-155 (vgl. Lacroix, 1.; Boole, 1.; Markoff, 1.; Seliwanoff, 2.).

<sup>3)</sup> Vgl. 1. Kap., I.

170 7. Kap. Lineare Differencen fieldling all hill her carron Koeffizienten.

(2) 
$$y_{x+k} = r^{\kappa+k} \left( a_{\kappa} - k \Delta a - \epsilon_{2}^{k} + \Delta^{2} a - \cdots - \Delta^{\kappa-1}, \quad k = 1, 2, \dots, n \right)$$

so erhält man, wenn noch die Anarollier von I milione

$$(4) \quad P(r^{x}u_{x}) \leftarrow r^{x}f^{x}r^{x}u_{y} = r^{-1}f^{x}r^{x}\Delta^{x} \qquad \frac{1}{r^{x}}r^{x} = f^{x}r^{x} + f^{x}r$$

Die rechte Seite von 4. versehwanzet, wen 2000 eine Wurzel der "charakteristischen Gleichung" fra 100 not 2000 in da P(r) = r(f(r)) daher ist  $y_r \approx rf$  eine Parakuberlösings die telegeboueg 1

Sind die Wurzeln  $r_1, r_2, \dots, r_n$  ner channeten viselen Gleichung alle von einander verschieden, so hestet som in zweigen Lüsaner von  $A_n$ :

$$y_i = \alpha_i r_i = \alpha_i r_i$$
 . The  $i \in \mathcal{F}$  is

worin die  $\omega_k$  "Konstanten" bedeutste die des verschen  $\mathbb{R}^n$  bilden nämlich ein Fundamentalsy tem ven  $\mathbb{R}^n$ , et die derucksunge

(5) 
$$D = \frac{r_i^{x+k-1}}{c(k-1)2...c} = (r_i r_2 + r_1 - r_k)$$
  $(1 + \prod_i r_i - r_i)$ ,  $(0 + \prod_i r_i - r_i)$ 

ist. — Soll im Intervall  $0 - \cos \theta$ , the sein, worin q(x) eine vorge electric  $\theta$  and  $\theta$  and  $\theta$  is stehen für  $0 \le x - 1$  die Gelekation in

$$(\Theta_1 r_1^{(x+1)}) = (\Theta_2 r_2)$$
 (1) (1) (2) (1) (2) (3)

Um die "Konstanten"  $\phi_i$  dara is zie la Serie eine Lieberten wur die  $k^{\text{te}}$  Gleichung mit einem noch is so is is Serie einem wur die addieren; dann erhalten wir, wenn is zie

$$\sum_{i=1}^{n} \chi_{i}(i)$$

gesetzt wird:

$$\frac{\omega_1 r_1^{r} f_*(r_1) \cdot \langle (-\omega_1, r_2) f_*(r_2) \rangle}{1 \cdot 2\pi} = \frac{\sum_{i \in \mathcal{I}_{i}} c_{i,i} q_{i,i}}{1 \cdot 2\pi}$$

wählen wir nun die  $\lambda_1$   $i=1,2,\ldots,n$   $i=1,\dots,n$   $i=1,\dots,n$  verschwindet, also j , and a segibt sich:

$$\phi_i(x) = rac{r_i}{r_i} \sum_{j \in \mathcal{I}} \hat{x}_{i,j}$$

Die Funktionen  $\omega_i(x)$  sind hierdurch im Intervall  $0 \le x < 1$  und daher als periodische Funktionen von der Periode 1 bei geeigneter Wahl von  $\varphi(x)$  für alle Werte von x bestimmt. 1)

Ist dagegen r eine  $\mu$ -fache Wurzel der charakteristischen Gleichung, so wird die rechte Seite von (4):

$$\frac{1}{\mu !} r^{x+\mu} f^{(\mu)}(r) \Delta^{\mu} u_x + \frac{1}{(\mu+1)!} r^{x+\mu+1} f^{(\mu+1)}(r) \Delta^{\mu+1} u_x + \dots + \frac{1}{n !} r^{x+n} f^{(n)}(r) \Delta^{n} u_x;$$

dieser Ausdruck verschwindet, wenn  $u_x$  eine beliebige ganze Funktion höchstens  $(\mu-1)^{\rm ten}$  Grades von x ist; daraus folgt, daß

$$r^x$$
,  $xr^x$ ,  $x^2r^x$ , ...,  $x^{n-1}r^x$ 

Partikularlösungen von (1) sind; also<sup>2</sup>): Einer  $\mu$ -fachen Wurzel der charakteristischen Gleichung entspricht eine  $\mu$ -fache Lösung der Gleichung (1).

Wir betrachten den extremen Fall, daß alle Wurzeln der charakteristischen Gleichung einander gleich sind; in diesem Falle besitzt die Gleichung (1) die n Lösungen

$$r^{x}$$
,  $xr^{x}$ ,  $x^{2}r^{x}$ , ...,  $x^{n-1}r^{x}$ ;

dieselben bilden ein Fundamentalsystem, da eine homogene lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten

wegen 
$$r \neq 0$$
 
$$\omega_1 r^x + \omega_2 x r^x + \dots + \omega_n x^{n-1} r^x = 0$$
$$\omega_1 + \omega_2 x + \dots + \omega_n x^{n-1} = 0$$

für jeden Wert von x, also

$$\omega_1 = 0$$
,  $\omega_2 = 0$ , ...,  $\omega_n = 0$ 

nach sich zieht.

Es seien nun allgemein h verschiedene Wurzeln  $r_1, r_2, \ldots, r_h$  von den Ordnungen  $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_h$   $(\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_h = n)$  vorhanden; dann behaupten wir, daß auch die n Lösungen

$$r_1^x, xr_1^x, \ldots, x^{a_1-1}r^x; r_2^x, xr_2^x, \ldots, x^{a_2-1}r_2^x; \ldots; r_h^x, xr_h^x, \ldots, x^{a_h-1}r_h^x$$

ein Fundamentalsystem der Gleichung (1) bilden. Wir haben nur zu beweisen, daß keine Relation von der Form

$$p_x^{(1)}r_1^x + p_x^{(2)}r_2^x + \dots + p_x^{(k)}r_k^x = 0$$

möglich ist, wenn die  $p_x^{(i)}$   $(i=1,\,2,\,\ldots,h)$  Polynome vom Grade  $\mu_i-1$  mit "konstanten" Koeffizienten sind, die nicht sämtlich verschwinden.

<sup>1)</sup> W. 2) Vgl. 3. Kap., II.

Zu diesem Zwecke bilden wir aus der angenommenen Relation die h sukzessiven Gleichungen:

$$p_{x+k}^{(1)} r_1^{x+k} + p_{x+k}^{(2)} r_2^{x+k} + \cdots + p_{x+k}^{(h)} r_h^{x+k} = 0, \quad (k = 0, 1, 2, \dots, h-1),$$

worin nach dem 1. Kap., I (vgl. auch Gl. (2) dieses Kap.):

$$p_{x+k}^{(i)} = p_x^{(i)} + k\Delta p_x^{(i)} + {k \choose 2}\Delta^2 p_x^{(i)} + \dots + \Delta^k p_x^{(i)}, \quad (i = 1, 2, \dots, h)$$

ist. Da diese Gleichungen für jeden Wert von x bestehen sollen, so müßte auch die Determinante

$$p_{x+k}^{(i)}, \frac{1}{i} \qquad \begin{pmatrix} i=1,2,\ldots,h\\ k=0,1,\ldots,h-1 \end{pmatrix}$$

identisch, d. h. für alle Werte von x verschwinden. Der Koeffizient der höchsten Potenz von x in dieser Determinante ist aber, abgesehen von einem "konstanten", nicht identisch verschwindenden Faktor:

$$\left| r_i^k \right| \binom{i=1,2,\ldots,h}{k=0,1,\ldots,h-1} = \prod (r_\mu - r_r), \ \binom{\mu=2,\ldots,h}{r=1,\ldots,h}; \ \mu > r$$

verschwindet also *nicht*, da  $r_1, r_2, \ldots, r_h$  von einander verschieden sind. Die angenommene Relation ist also nicht möglich, d. h. die obigen n Lösungen bilden ein Fundamentalsystem von (1).

### Beispiele:

1. 
$$y_{x+3} + y_{x+2} - 9y_{x+1} - 9y_x = 0 \quad \text{(W.)},$$
 
$$f(r) \equiv r^3 + r^2 - 9r - 9 = (r+1)(r^2 - 9).$$

Die Wurzeln der charakteristischen Gleichung f(r) = 0 sind -1, 3, -3; daher lautet die allgemeine Lösung:

$$y_x = \omega_1 (-1)^x + \omega_2 3^x + \omega_3 (-3)^x.$$

2. 
$$y_{x+2} - 7y_{x+1} + 6y_x = 0$$
 (Seliwanoff),  
 $f(r) \equiv r^2 - 7r + 6 = (r-1)(r-6),$   
 $y_x = \omega_1 + \omega_2 6^x.$ 

3. 
$$\begin{aligned} y_{x+2} - 6y_{x+1} + 9y_x &= 0 \quad \text{(Seliwanoff)}, \\ f(r) &\equiv r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2, \\ y_x &= (\omega_1 + \omega_2 x) \, 3^x. \end{aligned}$$

Wenn die Koeffizienten der vorgelegten Differenzengleichung (1) zeell sind, so darf man erwarten, daß auch die allgemeine Lösung derselben in reeller Form auftritt, selbst wenn die Wurzeln der

۶

2

€

I

SI

 $\mathbf{d}$ :

 $\mathbf{st}$ 

<sup>1)</sup> W.

charakteristischen Gleichung komplexe Größen sind. Wir wollen an einem hinreichend allgemeinen Falle zeigen, wie man das stets erreichen kann:<sup>1</sup>)

Die Gleichung f(r) = 0 möge eine dreifache komplexe Wurzel  $r_1$  besitzen; dann hat sie nach einem bekannten Satze der Algebra auch eine dreifache konjugierte Wurzel, die wir mit  $r_4$  bezeichnen; die übrigen Wurzeln  $r_7$ ,  $r_8$ , ...,  $r_n$  sollen reell und von einander verschieden sein. Die allgemeine Lösung unserer Differenzengleichung ist:

$$\begin{aligned} y_x &= (\omega_1 + \omega_2 \, x + \omega_3 \, x^2) \, r_1^{\ x} + (\omega_4 + \omega_5 x + \omega_6 \, x^2) \, r_4^{\ x} + \omega_7 \, r_7^{\ x} + \omega_8 \, r_8^{\ x} + \dots + \omega_n \, r_n^{\ x}. \end{aligned}$$
 Wird

gesetzt, so ist

$$\begin{split} r_1 &= \varrho(\cos\varphi + i\sin\varphi) \\ r_4 &= \varrho(\cos\varphi - i\sin\varphi), \\ r_1^x &= \varrho^x(\cos x\varphi + i\sin x\varphi), \\ r_4^x &= \varrho^x(\cos x\varphi - i\sin x\varphi). \end{split}$$

Daher nimmt, wenn man

$$\begin{split} & \omega_1+\omega_4=\alpha_0, \quad \omega_2+\omega_5=\alpha_1, \quad \omega_3+\omega_6=\alpha_2, \\ & (\omega_1-\omega_4)i=\beta_0, \ (\omega_2-\omega_5)i=\beta_1, \ (\omega_3-\omega_6)i=\beta_2 \end{split}$$

setzt, die allgemeine Lösung die Form an:

$$\begin{aligned} y_x &= \varrho^x [(\alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2) \cos \varphi x + (\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2) \sin \varphi x] \\ &+ \omega_7 r_7^x + \omega_8 r_8^x + \dots + \omega_n r_\nu^x; \end{aligned}$$

darin sind  $\alpha_0,\ \alpha_1,\ \alpha_2,\ \beta_0,\ \beta_1,\ \beta_2,\ \omega_7,\ \dots,\ \omega_n$  die willkürlichen "Konstanten".²)

4. 
$$y_{x+2} + 2y_{x+1} + 4y_x = 0 \quad \text{(Seliwanoff)};$$

$$f(r) \equiv r^2 + 2r + 4 = 0;$$

$$r_{1,2} = -1 \pm i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} \pm i\sin\frac{2\pi}{3}\right);$$

$$y_x = 2^x \left(\omega_1 \cos\frac{2\pi}{3}x + \omega_2 \sin\frac{2\pi}{3}x\right).$$
5. 
$$y_{x+4} + y_x = 0 \quad \text{(Seliwanoff)},$$

$$f(r) \equiv r^4 + 1 = 0,$$

$$r_{1,2} = \cos\frac{\pi}{4} \pm i\sin\frac{\pi}{4}, \quad r_{3,4} = \cos\frac{3\pi}{4} \pm \sin\frac{3\pi}{4};$$

$$y_x = \omega_1 \cos\frac{\pi}{4}x + \omega_2 \sin\frac{\pi}{4}x + \omega_3 \cos\frac{3\pi}{4}x + \omega_4 \sin\frac{3\pi}{4}x.$$

<sup>1)</sup> Vgl. Seliwanoff, 2.

<sup>2)</sup> Sollen  $\alpha_0$ ,  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$  reell sein, so müssen  $\omega_4$ ,  $\omega_5$ ,  $\omega_6$  bzw. zu  $\omega_1$ ,  $\omega_2$ ,  $\omega_3$  konjugiert sein.

6. 
$$y_{x+4} + 2y_{x+3} + 3y_{x+2} + 2y_{x+1} + y_x = 0$$
 (Markoff);  

$$f(r) = r^4 + 2r^3 + 3r^2 + 2r + 1 = (r^2 + r + 1)^2.$$

Die Gleichung f(r) = 0 besitzt zwei Doppelwurzeln

$$\begin{split} r_{1,2} &= \cos\frac{2\pi}{3} \pm i\sin\frac{2\pi}{3}; \\ y_x &= (\alpha_0 + \alpha_1 x)\cos\frac{2\pi}{3} x + (\beta_0 + \beta_1 x)\sin\frac{2\pi}{3} x. \end{split}$$

Soll unter der Annahme

$$y_0 = y_1 = y_3 = 0, \quad y_2 = -1$$

 $y_{100}$  berechnet werden, so sind, da nur ganzzahlige x in Betracht kommen,  $\alpha_0$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_0$ ,  $\beta_1$  wirkliche Konstanten, die sich aus den Anfangsbedingungen folgendermaßen bestimmen lassen:

$$\begin{split} y_0 &= \alpha_0 = 0, \quad y_3 = \alpha_0 + 3\alpha_1 = 0, \\ y_1 &= (\alpha_0 + \alpha_1) \cos \frac{2\pi}{3} + (\beta_0 + \beta_1) \sin \frac{2\pi}{3} = 0, \\ y_2 &= (\alpha_0 + 2\alpha_1) \cos \frac{4\pi}{3} + (\beta_0 + 2\beta_1) \sin \frac{4\pi}{3} = -1; \end{split}$$

also:

$$\alpha_0 = 0$$
,  $\alpha_1 = 0$ ,  $\beta_0 = -\beta_1 = -\frac{1}{\sin \frac{\pi}{3}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ ;

folglich:

$$y_x = \frac{2(x-1)}{\sqrt{3}} \sin \frac{2\pi}{3} x = \begin{cases} 0, & \text{wenn } x \equiv 0 \pmod{3} \\ x-1, & \text{wenn } x \equiv 1 \pmod{3} \\ 1-x, & \text{wenn } x \equiv -1 \pmod{3} \end{cases},$$

und insbesondere:

$$y_{100} = \frac{198}{\sqrt{3}} \sin \frac{2\pi}{3} = 99.$$

Über homogene lineare Differenzengleichungen mit "konstanten" oder überhaupt mit periodischen Koeffizienten existieren noch keine Untersuchungen von hinreichender Allgemeinheit; es sei an dieser Stelle nur bemerkt, daß z. B. die Gleichung  $y_{x+1} = e^{2\pi i x} y_x$  die Lösung  $y_x = \omega e^{\pi i x (x-1)}$  besitzt, ferner die Gleichung  $y_{x+1} = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{2} x \cdot y_x$  die Lösung  $y_x = \omega \sin \frac{\pi}{2} x$  ( $\omega$  willkürliche "Konstante".) — Siehe auch die beiden Noten von Esclangon, 1. und 2., über vollständige lineare Differenzengleichungen, deren Koeffizienten eine irrationale Periode besitzen.

# II. Vollständige Gleichungen. 1)

Die Lösung der vollständigen Gleichung

(6) 
$$P(y_x) = y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + \dots + a_n y_x = p_x \quad (a_n + 0)$$

kann nach den im 3. Kap., V auseinandergesetzten Methoden vollführt werden; die allgemeine Lösung von (6) lautet danach:

$$y_x = y_x^{(1)} \sum p_x z_{x+1}^{(1)} + y_x^{(2)} \sum p_x z_{x+1}^{(2)} + \dots + y_x^{(n)} \sum p_x z_{x+1}^{(n)},$$

worin die  $z_x^{(k)}$  die zu den Lösungen  $y_x^{(k)}$  der reduzierten Gleichung  $P(y_x)=0$  adjungierten Funktionen sind und der zu  $P(y_x)=0$  adjungierten Gleichung  $\overline{P}(z_x)=0$  genügen. In unserem Falle lautet die adjungierte Gleichung:

$$\overline{P}(z_x) \equiv z_x + a_1 z_{x+1} + a_2 z_{x+2} + \dots + a_n z_{x+n} = 0;$$

ihre charakteristische Gleichung

$$\bar{f}(r) \equiv 1 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots + a_n r^n = 0$$

besitzt als Wurzeln die reziproken Werte der Wurzeln  $r_1, r_2, \ldots, r_n$  der charakteristischen Gleichung

$$f(r) \equiv r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

der reduzierten Differenzengleichung  $P(y_x) = 0$ .

Sind sämtliche Wurzeln dieser Gleichung von einander verschieden, so ist:

$$\boldsymbol{z}_{x}^{(k)} = \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial D}{\partial y_{x+n-1}^{(k)}} = \frac{1}{f'(r_{k})} \left(\frac{1}{r_{k}}\right)^{x} \cdot \boldsymbol{z}^{2}$$

Dies ergibt sich auch folgendermaßen: es ist nach dem 3. Kap., IV:

$$z_x^{(k)} = \frac{1}{S_k \left( y_x^{(k)} \right)};$$

aber nach Gleichung (4) dieses Kapitels:

$$S_{\boldsymbol{k}}(r^{\boldsymbol{x}}) = r^{\boldsymbol{x}} \frac{f(r)}{r - r_{\boldsymbol{b}}},$$

also:

$$S_k(r_k^x) = r_k^x f'(r_k).$$

1) Lagrange, 1. u. 2. (vgl. Lacroix, Boole, Markoff, Seliwanoff); W.
2) Siehe Gleichung (5) dieses Kapitels; die Gleichungen (8) im 2. Kap., I, C ergeben für diesen besonderen Fall die aus der Algebra bekannten "Eulerschen Formeln".

Daher lautet die allgemeine Lösung von (6):

$$(7) \quad y_x = \frac{1}{f'(r_1)} r_1^{x-1} \sum_{i=1}^{n} \frac{p_x}{r_1^{x}} + \frac{1}{f'(r_2)} r_2^{x-1} \sum_{i=1}^{n} \frac{p_x}{r_2^{x}} + \dots + \frac{1}{f'(r_{n'})} r_n^{x-1} \sum_{i=1}^{n} \frac{p_x}{r_2^{x}};$$

es sei wieder daran erinnert, daß jede Summe  $\Sigma$  noch eine willkürliche additive "Konstante" enthält.

#### 1. Beispiel:

$$\begin{split} y_{x+2} - 7y_{x+1} + 6y_x &= x \quad \text{(Seliwanoff, W.);} \\ f(r) - r^2 - 7r + 6 &= 0, \quad r_1 - 1, \quad r_2 = 6; \\ f'(r) &= 2r - 7, \quad f'(1) - -5, \quad f'(6) - 5; \\ y_x &= -\frac{1}{5} \sum x + \frac{1}{5} \cdot 6^{x-1} \sum_{6}^{x} \frac{x}{6^x}. \\ \sum x - \frac{x(x-1)}{2}, \quad \sum x \binom{1}{6}^x - -\frac{6}{5} x \binom{1}{6}^x - \frac{6}{25} \binom{1}{6}^x; \\ y_x - \omega_1 + \omega_2 6^x - \frac{1}{10} x(x-1) - \frac{1}{25} x - \frac{1}{125}, \\ y_x - \omega_1 + \omega_2 6^x + \frac{3}{50} x - \frac{1}{10} x^2. \end{split}$$

In vielen Fällen kann man aber eine Partikularlösung  $\eta_{ij}$  der vollständigen Gleichung (6) direkt finden, sodaß, wenn  $y_x$  die allgemeine Lösung der reduzierten Gleichung ist, nach dem 3. Kap., V die all gemeine Lösung von (6) die Form  $y_i - y_x + \eta_x$  hat. Der wichtigste dieser Fälle ist der, daß die rechte Seite  $p_x - a^x y_i$  ist, worin  $y_i$  eine ganze rationale Funktion von x bedeutet; es kann auch insbesondere a=1 oder  $y_x - c$  (Konstante) sein. Wir setzen in diesem Falle, um eine Partikularlösung von (6) zu erhalten,  $y_x - a^x a_x$ , worin auch  $a_x$  eine ganze Funktion ist. Dann ergibt sich vermöge der Identität (4) dieses Kapitels nach Division durch  $a_i$  die Gleichung:

$$(8) \quad f(a)u_x + af'(a)\Delta u_x + a^{y}f^{(a)}_{2!}\Delta^2 u_x + \cdots + a^{y}f^{(a)}_{2!}\Delta^2 u_x - g_x,$$

die zur Bestimmung von  $u_i$  dient.

Wenn a keine Wurzel der charakteristischen Gleichung f(r)=0 ist, so besitzt  $u_x$  denselben Grad wie  $g_i$ ; man setzt nun  $a_i$  mit unbestimmten Koeffizienten an und erhält durch Vergleichung der Koeffizienten gleich hoher Potenzen von x auf beiden Seiten der

<sup>1)</sup> Partielle Summation;  $\sum a^{x} - \frac{a^{x}}{a - 1}$  iche z B, Schwaroff, 2., 8, 35 u. 37); vgl. I Kap., II, B. e. u. (h).
2) Vgl. Boole, Markoff, Schwaroff

Gleichung (8) zur Bestimmung derselben ein lineares Gleichungssystem. Von der Auflösbarkeit dieses Gleichungssystems überzeugt man sich am besten folgendermaßen: Nach der Newtonschen Interpolationsformel  $^1)$  gilt für die ganze Funktion  $m^{\rm ten}$  Grades  $g_x$  die Entwicklung

$$g_x = \sum_{k=0}^m \alpha_k \binom{x}{k},$$

worin

$$\alpha_k = \Delta^k g_0 \,, \quad \binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!} \quad (k=1,2,\ldots,m) \,, \quad \binom{x}{0} = 1 \,.$$

ist; setzt man nun in derselben Weise

$$u_x = \sum_{k=0}^m \beta_k \binom{x}{k},$$

so erhält man für die zu bestimmenden Größen  $\beta_k$  aus (8) durch Vergleichung der Koeffizienten von  $\binom{x}{k}$   $(k=m,\,m-1,\,\ldots,\,1,\,0)$  die Gleichungen:

Da  $f(a) \neq 0$  ist, so lassen sich in der Tat hieraus die Koeffizienten  $\beta_m$ ,  $\beta_{m-1}$ , ...,  $\beta_1$ ,  $\beta_0$  sukzessive bestimmen.

Ist dagegen a eine k-fache Wurzel von f(r) = 0, so nimmt die Gleichung (8) durch die Substitution  $y_x = a^x u_x$  die Form an:

$$a^{k} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \Delta^{k} u_{x} + a^{k+1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!} \Delta^{k+1} u_{x} + \dots + a^{n} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \Delta^{n} u_{x} = g_{x};$$

aus ihr folgt, daß  $u_x$  vom  $(m+k)^{\text{ten}}$  Grade in x ist, wenn  $g_x$  den Grad m besitzt. Man kann hier setzen

$$u_x = \sum_{s=k}^{m+k} c_s x^s$$
 oder auch  $u_x = \sum_{i=0}^{m} \beta_i {x \choose i+k}$ 

und erhält zur sukzessiven Bestimmung der Koeffizienten  $\beta_m$ ,  $\beta_{m-1}$ , ...,  $\beta_1$ ,  $\beta_0$  die Gleichungen:

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Seliwanoff, 2., S. 6.

Diese Gleichungen sind lösbar, weil sowohl a als auch  $f^{(k)}(a)$  von Null verschieden sind.

#### Beispiele:

2. 
$$y_{x+2} - 7y_{x+1} + 6y_x = x$$
 (vgl. das 1. Beispiel).

Hier ist  $g_x = x$  und a = 1 einfache Wurzel von

$$f(r) \equiv r^2 - 7r + 6 = (r-1)(r-6) = 0$$

daher existiert eine Partikularlösung:

$$\eta_x = u_x = c_1 x + c_2 x^2;$$

setzt man diesen Wert für  $y_x$  in die vorgelegte Gleichung ein, so ergibt sich:

$$c_2 = -\frac{1}{10}, \quad c_1 = \frac{3}{50};$$

daher lautet die allgemeine Lösung:

$$y_x = \omega_1 + \omega_2 6^x + \frac{3}{50}x - \frac{1}{10}x^2,$$

in Übereinstimmung mit dem vorher gefundenen Resultat.

3. 
$$\begin{aligned} y_{x+2} - 5y_{x+1} + 6y_x &= a^x \quad \text{(Boole)}. \\ \eta_x &= a^x \beta_0, \quad \beta_0 (a^2 - 5a + 6) = 1; \\ y_x &= \omega_1 2^x + \omega_2 3^x + \frac{a^x}{a^2 - 5a + 6}. \end{aligned}$$

Ist a=3, also eine Wurzel der Gleichung  $f(r)\equiv r^2-5\,r+6=0$ , so setze man  $\eta_x=3^x\cdot c_1x$ ; dann ergibt sich  $c_1=\frac{1}{3}$ , also:

$$y_x = \omega_1 2^x + \omega_2 3^x + x \cdot 3^{x-1}$$
;

ganz ähnlich für a=2. Man findet dies auch folgendermaßen:

$$\lim_{a=3} \frac{a^x - 3^x}{a^2 - 5a + 6} = \lim_{a=3} \frac{x a^{x-1}}{2a - 5} = x \cdot 3^{x-1}.$$

4. 
$$y_{x+4} - \frac{5}{2} y_{x+3} + \frac{5}{2} y_{x+1} - y_x = 1$$
 (Markoff).

Hier ist

$$f(r) \equiv r^4 - \frac{5}{2} \, r^3 + \frac{5}{2} \, r - 1 = (r-1) \, (r+1) \, \left(r - \frac{1}{2}\right) (r-2) \, ;$$

ferner ist  $g_x = 1$  und a = 1 einfache Wurzel von f(r) = 0, also

$$\eta_x = c_1 x$$

eine Partikularlösung, durch deren Einsetzung in die vorgelegte Gleichung  $c_1=-1$  folgt; daher lautet die allgemeine Lösung:

$$y_x = \omega_1 + \omega_2 (-1)^x + \omega_3 (\frac{1}{2})^x + \omega_4 2^x - x$$
.

Soll unter der Annahme

$$y_0 = 0$$
,  $y_1 = 11$ ,  $y_2 = -8$ ,  $y_3 = 6$ 

 $y_{100}$  berechnet werden, so ergeben sich für die willkürlichen (hier wirklichen) Konstanten die Werte:

$$\omega_1 = \omega_4 = 0$$
,  $\omega_2 = -\omega_3 = -8$ ,

also:

$$y_x = 8(-1)^{x-1} + \frac{8}{5x^2} - x$$

und daher:

$$y_{100} = -108 + \frac{8}{2^{100}} = -108 + \frac{1}{2^{99}}$$

d. h. nahezu gleich - 108.

$$\begin{aligned} \mathbf{5.} & y_{x+2} - 4y_{x+1} + 4y_x = xa^x & \text{(Boole, W.).}^1 \text{)} \\ & f(r) \equiv r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2, \\ & f(a) = (a-2)^2, \quad f'(a) = 2(a-2); \\ & \alpha_1 = 1, \quad \alpha_0 = 0; \quad \eta_x = a^x(\beta_1 x + \beta_0); \\ & \beta_1 = \frac{1}{(a-2)^2}, \quad \beta_0 = -\frac{2a}{(a-2)^3}; \\ & y_x = (\omega_1 + \omega_2 x) 2^x + \left(\frac{x}{(a-2)^2} - \frac{2a}{(a-2)^3}\right) a^x. \end{aligned}$$

Ist a=2, also zweifache Wurzel von f(r)=0, so hat man zu setzen

$$\eta_x = 2^x \left( \beta_0 \frac{x(x-1)}{2!} + \beta_1 \frac{x(x-1)(x-2)}{3!} \right);$$

<sup>1)</sup> Boole (1.) benutzt symbolische Methoden; die obige Rechnung zeigt, daß man ohne dieselben ebenso schnell zum Ziele gelangt.

aus den Gleichungen (10) ergibt sich, da hier m=1, k=2, f'''(a)=2, f'''(a)=0 ist:

$$\beta_1 = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{4}, \quad \beta_0 = 0,$$

also:

$$y_x = (\omega_1 + \omega_2 x) 2^x + \frac{x(x-1)(x-2)}{24} \ 2^x.$$

Besteht die rechte Seite aus mehreren Gliedern von der Form  $a^xg_x$ , so greift folgende einfache Bemerkung Platz: Ist  $u_x$  eine Lösung von  $P(y_x)=p_x$  und  $v_x$  eine Lösung von  $P(y_x)=q_x$ , so ist  $u_x+v_x$  eine Lösung von  $P(y_x)=p_x+q_x$ ; in der Tat ist:

$$P(u_x + v_x) = P(u_x) + P(v_x) = p_x + q_x.$$

6. 
$$y_{x+2} + a^2 y_x = \cos mx$$
 (Boole, W.). 1)

$$\begin{split} f(r) \equiv r^2 + \, a^2 &= 0: \quad r_1 = a \, e^{\frac{\pi \, \imath}{2}}, \quad r_2 = a \, e^{-\frac{\pi \, \prime}{2}}; \\ &\cos m x = \frac{1}{2} \, (e^{m \, i \, x} + e^{-m \, i \, x}) \, . \end{split}$$

Die reduzierte Gleichung besitzt die allgemeine Lösung

$$\overline{y}_x = a^x \left( \omega_1 \cos \frac{\pi}{2} x + \omega_2 \sin \frac{\pi}{2} x \right).$$

Eine Partikularlösung der Gleichung

$$y_{x+2} + a^2 y_x = \frac{1}{2} e^{\pm m i x}$$

hat nach unserer Theorie die Form:

$$\eta_x^{(1,2)} = b_{1,2} e^{\pm mix};$$

durch Einsetzen in dieselbe ergibt sich:

$$b_{1,2} = \frac{1}{2} \left( e^{\pm \frac{2}{2}m\imath} + a^2 \right)^{-1};$$

daher lautet nach unserer obigen Bemerkung eine Partikularlösung der vorgelegten Gleichung:

$$\eta_x = \frac{1}{2} \left[ \left( e^{2mi} + a^2 \right)^{-1} e^{mix} + \left( e^{-2mi} + a^2 \right)^{-1} e^{-mix} \right] = \frac{a^2 \cos mx + \cos m(x-2)}{a^4 + 2 a^2 \cos 2m + 1},$$

und daher ihre allgemeine Lösung:

$$y_x = a^x \Big( \omega_1 \cos \frac{\pi}{2} \, x + \omega_2 \sin \frac{\pi}{2} \, x \Big) + \frac{a^2 \cos m \, x + \cos m (x - 2)}{a^4 + 2 \, a^2 \cos 2 \, m + 1} \, .$$

Aber auch in anderen Fällen kann man zuweilen direkt eine Partikularlösung der vollständigen Gleichung finden, wie wir an zwei Beispielen erläutern wollen:

<sup>1)</sup> Vgl. die Anmerkung auf S. 179.

7. 
$$y_{x+3} + 2y_{x+2} + 2y_{x+1} + y_x = \frac{3}{x(x+3)} + \frac{3}{(x-1)(x+2)}$$
 (Markoff). 
$$f(r) \equiv r^3 + 2r^2 + 2r + 1 = (r+1)(r^2 + r + 1) = 0:$$
 
$$r_1 = -1, \quad r_{2,3} = \cos\frac{2\pi}{3} \pm i\sin\frac{2\pi}{3};$$

die reduzierte Gleichung besitzt also die Lösungen

$$\overline{y}_x^{\,(1)} = (-1)^x, \quad \overline{y}_x^{\,(2)} = \cos\frac{2\,\pi}{3}\,x\,, \quad \overline{y}_x^{\,(3)} = \sin\,\frac{2\,\pi}{3}\,x\,.$$

Der Anblick der rechten Seite suggeriert den Ansatz:

$$\eta_x = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x};^1)$$

durch Einsetzen in die gegebene Gleichung folgt:

$$a = -b = 1$$
.

also:

$$y_x = \omega_1 (-1)^x + \omega_2 \cos \frac{2 \, \pi}{3} \, x + \omega_3 \sin \frac{2 \, \pi}{3} \, x + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \, .$$

Soll unter der Annahme

$$y_2 = \frac{3}{2}$$
,  $y_3 = -\frac{5}{6}$ ,  $y_4 = 1\frac{1}{12}$ ,

 $y_{\rm 200}$ berechnet werden, so ergibt sich zunächst aus den Anfangsbedingungen für ganzzahlige  $x\colon$ 

$$\omega_1 = 1$$
,  $\omega_2 = \omega_3 = 0$ ,

also:

$$y_x = (-1)^x + \frac{1}{x(x-1)}$$
,

und daher:

$$y_{200} = 1 + \frac{1}{39800}$$

Ist endlich die rechte Seite der Gleichung (6) von der Form

$$p_{x} = \int_{t}^{t_{2}} \varphi(t) t^{c-1} dt,$$

so ist offenbar

$$\eta_x = \int_{f(t)}^{t_2} \frac{\varphi(t)}{f(t)} t^{v-1} dt,$$

worin f(t) die charakteristische Funktion bedeutet, eine Partikular-

<sup>1)</sup> Man kann natürlich auch die Methode der Variation der "Konstanten" anwenden, doch wird die Rechnung bedeutend länger.

lösung von (6), vorausgesetzt, daß das Integral überhaupt einen Sinn hat.  $^1$ )

8. Beispiel:

$$y_{x+1} - \frac{1}{a}y_x = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}$$
Da  $\frac{1}{x} = \int_0^1 t^{x-1} dt \ (x > 0)$ , also hier  $\varphi(t) = 1$  ist, so wird:

$$\eta_x = \int_0^1 \frac{at^{x-1}}{at-1} dt \quad (a < 1; \ x > 0).$$

Am Schlusse dieses Abschnittes möge bemerkt werden, daß Gleichungen von der Form

$$y_{x+n} + a_1 q_x y_{x+n-1} + a_2 q_x q_{x-1} y_{x+n-2} + \dots + a_n q_x q_{x-1} \dots q_{x-n+1} y_x = p_x^2$$

durch die Substitution  $y_x = \prod q_{x-n+1} \cdot u_x$  (z. B. durch  $y_x = \Gamma(x-n+1)u_x$ , wenn  $q_x = x$  ist) nach Division durch  $\prod q_{x+1}$  (bzw. durch  $\Gamma(x+1)$ , wenn  $q_x = x$ ) in Gleichungen mit konstanten Koeffizienten transformiert werden, nämlich in:

$$u_{x+n} + a_1 u_{x+n-1} + a_2 u_{x+n-2} + \dots + a_n u_n = \frac{p_x}{\prod q_{x+1}} \left( \text{bzw. } \frac{p_x}{\lceil (x+1) \rceil} \right).$$

## Z. B. wird die Gleichung

$$y_{x+n} + a_1 a^x y_{x+n-1} + a_2 a^{2x} y_{x+n-2} + \dots + a_n a^{nx} y_x = p_x$$

die auch in der Form

$$y_{x+n} + a_1 a^x y_{x+n-1} + a_1 a a^x a^{x-1} y_{x+n-2} + \dots + a_n a^{\frac{n(n-1)}{2}} a^x a^{x-1} \dots a^{x-n+1} y_x = p_x$$

geschrieben werden kann, durch die Substitution

$$y_x = \prod a^{x-n+1} \cdot u_x = a^{\frac{(x-n)(x-n+1)}{2}} \cdot u_x$$

nach Division durch  $\Pi a^{x+1} = a^{-\frac{x}{2}}$  in die Gleichung mit konstanten Koeffizienten

$$y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + a_2 a y_{x+n-2} + \dots + a_n a^{\frac{n(n-1)}{2}} y_x = p_x a^{-\frac{x(x+1)}{2}}$$

transformiert. — Besonders einfach gestaltet sich der Fall  $p_x = 0$ .

<sup>1)</sup> Vgl. Nielsen, 3., S. 264.

<sup>2)</sup> Boole, 1. (Deutsche Ausgabe S. 123ff.)

#### III. Anwendungen.

## A. Anwendungen auf rekurrente Reihen. 1)

Rekurrente Reihen (in engerem Sinne) sind solche Reihen

$$y_0, y_1, y_2, \ldots, y_x, y_{x+1}, \ldots,$$

für die je n aufeinanderfolgende Glieder durch eine Relation

$$y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + a_2 y_{x+n-2} + \cdots + a_n y_n = 0$$

mit konstanten Koeffizienten verbunden sind. Die Auflösung dieser Differenzengleichung gestattet, das allgemeine Glied  $y_x$  der Reihe als explizite Funktion des (ganzzahligen) Index x darzustellen.

1. Lehrsatz: Eine konvergente Potenzreihe

$$F(t) = y_0 + y_1 t + y_2 t^2 + \cdots + y_x t^x + \cdots,$$

deren Koeffizienten eine rekurrente Reihe bilden, ist eine rationale Funktion von t.  $^2$ )

Beweis: Die Relation zwischen n Koeffizienten der Reihe sei:

$$P(y_x) \equiv y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + a_2 y_{x+n-2} + \dots + a_n y_x = 0.$$

Nach Multiplikation von F(t) mit

$$\psi(t) = 1 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$$

erhält man:

\$

$$\varphi(t) = F(t)\psi(t) = y_0 + (y_1 + a_1y_0)t + (y_2 + a_1y_1 + a_2y_0)t^2 + \cdots + (y_{n-1} + a_1y_{n-2} + \cdots + a_{n-1}y_0)t^{n-1};$$

die Koeffizienten der folgenden Potenzen sind nämlich die Werte der Funktion

$$P(y_x) = y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + a_2 y_{x+n-2} + \dots + a_n y_x$$

für x = 0, 1, 2, ..., also infolge der obigen Relation alle gleich Null; daher ist:

$$F(t) = \frac{\varphi(t)}{\psi(t)}$$

eine rationale Funktion von t. Q. e. d.

Umgekehrt läßt sich die rationale Funktion

$$R(t) = b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_{n-1} t^{n-1} + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n$$

1) Die Literatur über rekurrente Reihen siehe bei Andoyer, 1., S. 69, Note 48.

2) Vgl. z. B. Serret, Algebra, deutsch von Wertheim, Leipzig 1878, 1. B., S. 426 ff.; Seliwanoff, 2., S. 90 ff. F(t) heißt die "erzeugende Funktion" (Laplace, 1., S. 7 ff.).

in die Reihe

$$y_0 + y_1 t + y_2 t^2 + \cdots + y_x t^x + \cdots$$

entwickeln, für die je n aufeinanderfolgende Koeffizienten durch die Relation

$$y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + a_2 y_{x+n-2} + \dots + a_n y_x = 0$$

verbunden sind. Die ersten n Koeffizienten bestimmen sich aus den Gleichungen:

Die Differenzengleichungen können also dazu dienen, die Koeffizienten der Entwickelungen rationaler Funktionen in Potenzreihen als explizite Funktionen des Index zu bestimmen.

2. Aufgabe: Es soll das allgemeine Glied der Schimperschen Reihe (der Zahlen des Fibonacci 1))

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots,$$

deren jedes Glied die Summe der beiden vorhergehenden Glieder ist, bestimmt werden.<sup>2</sup>)

Lösung: Je drei aufeinanderfolgende Glieder der Reihe genügen der Relation

$$y_{x+2} - y_{x+1} - y_x = 0$$
;

die Anfangsglieder sind  $y_0 = 0$ ,  $y_1 = 1$ . Die charakteristische Gleichung

$$f(r) \equiv r^2 - r - 1 = 0$$

hat die Wurzeln

$$r_{\rm 1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \; , \quad r_{\rm 2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \; ; \quad$$

daher ist die allgemeine Lösung:

$$y_x = c_1 {\left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)}^x + c_2 {\left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)}^x;$$

aus den Anfangsbedingungen ergibt sich  $c_1=-c_2=\frac{1}{\sqrt{5}}$ ; also lautet das allgemeine Glied:

$$y_x = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^x - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^x \right].$$

Fibonacci, genannt Leonardo Pisano, Liber abaci, 1202 u. 1228.
 Seliwanoff, 2., S. 90; vgl. Frege, Habilit.-Schrift, Jena 1874, S. 21.

# 3. Aufgabe: Aus m gegebenen Zahlen

$$y_0, y_1, y_2, \ldots, y_{m-1}$$

wird eine unendliche Reihe derart gebildet, daß jedes Glied derselben das arithmetische Mittel der m vorhergehenden Glieder ist; welcher Grenze nähert sich  $y_n$ , wenn n unendlich wächst? 1)

Lösung: Die der Aufgabe entsprechende Differenzengleichung lautet:

$$y_{x+m} - \frac{1}{m}(y_{x+m-1} + y_{x+m-2} + \dots + y_{x+1} + y_x) = 0.$$

Die charakteristische Gleichung

•

ţ

ياء ـ

3

4

$$f(r) \equiv r^m - \frac{1}{m}(r^{m-1} + r^{m-2} + \dots + r + 1) = 0$$

besitzt eine Wurzel 1, und es ist:

$$\psi(r) \equiv \frac{m \, f(r)}{r-1} = m \, r^{m-1} + (m-1) r^{m-2} + \dots + 3 \, r^2 + 2 \, r + 1 \, ;$$

die Wurzeln von  $\psi(r) = 0$  seien  $r_1, r_2, \ldots, r_{m-1}$ . Dann lautet die allgemeine Lösung der Differenzengleichung (für ganzzahlige x):

$$y_x = c_0 + c_1 r_1^x + c_2 r_2^x + \dots + c_{m-1} r_{m-1}^x;$$

die Konstanten  $c_0, c_1, \ldots, c_{m-1}$  bestimmen sich aus den Anfangsbedingungen:

$$\begin{array}{lll} c_0+c_1 & +c_2 & +\cdots +c_{m-1} & =y_0, \\ c_0+c_1r_1 & +c_2r_2 & +\cdots +c_{m-1}r_{m-1} & =y_1, \\ & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ c_0+c_1r_1^{m-1}+c_2r_2^{m-1}+\cdots +c_{m-1}r_{m-1}^{m-1} & =y_{m-1}. \end{array}$$

Insbesondere ergibt sich, wenn man diese Gleichungen der Reihe nach mit  $1, 2, \ldots, m$  multipliziert und addiert:

$$\frac{m(m+1)}{2}c_0 = y_0 + 2y_1 + 3y_2 + \dots + my_{m-1}.$$

Man kann nun leicht zeigen, daß der absolute Wert der Wurzeln  $r_k$   $(k=1,2,\ldots,m-1)$  kleiner als 1 ist: Es sei  $r_k=\varrho\,e^{\varrho r}$  eine Wurzel von  $\psi(r)=0$ , worin  $\varrho$  der absolute Betrag von  $r_k$  ist. Dann muß

$$\varrho^m \leq \frac{1}{m}(\varrho^{m-1} + \varrho^{m-2} + \dots + \varrho + 1)$$

sein, und zwar gilt das Gleichheitszeichen nur für  $\varphi = 0$ . Wenn nun  $\varrho \ge 1$ , so ist:

$$\varrho^m \geq \varrho^{m-1} \geq \varrho^{m-2} \geq \cdots \geq \varrho \geq 1$$
,

<sup>1)</sup> Markoff, W.

und zwar gilt das Gleichheitszeichen nur für  $\varrho=1\,;$  daher müßte

$$\varrho^m \leq \frac{1}{m} \, m \, \varrho^{m-1}$$

sein; hierin gilt das Gleichheitszeichen nur, wenn gleichzeitig  $\varphi=0$  und  $\varrho=1$ , also  $r_k=1$  ist. Da aber  $\psi(1)\neq 0$  ist und die letzte Ungleichung für das Zeichen < einen Widerspruch mit der vorhergehenden ergibt, so müssen sämtliche Wurzeln  $r_k$   $(k=1,2,\ldots,m-1)$  von  $\psi(r)=0$  dem absoluten Werte nach kleiner als 1 sein. Daraus folgt aber:

$$\lim_{x=\infty} y_x = c_0 = \frac{2}{m(m+1)} (y_0 + 2y_1 + 3y_2 + \dots + my_{m-1}).$$

# B. Anwendungen auf die Geometrie.

**4.** Aufgabe: Die Kurven von der Beschaffenheit zu finden, daβ, wenn von einem festen Punkte in ihrer Ebene n Strahlen gezogen werden, die gleiche Winkel mit einander bilden, und dieses Strahlenbüschel um den festen Punkt gedreht wird, die Summe der Radienvektoren konstant bleibt.¹)

 $L\"{o}sung$ : Die Winkel, welche die Strahlen mit einer festen Achse bilden, können ausgedrückt werden durch

$$\varphi$$
,  $\varphi + \frac{2\pi}{n}$ ,  $\varphi + \frac{4\pi}{n}$ ,  $\cdots$ ,  $\varphi + \frac{2(n-1)\pi}{n}$ ;

und wenn  $r=F(\varphi)$  die Polargleichung der Kurve in bezug auf den gegebenen Punkt als Pol ist, so hat man:

$$F(\varphi) + F\left(\varphi + \frac{2\pi}{n}\right) + \dots + F\left(\varphi + \frac{2(n-1)\pi}{n}\right) = na,$$

worin a eine Konstante ist. Wir setzen nun

$$\varphi = \frac{2\pi}{n}x$$
 und  $F(\frac{2\pi}{n}x) = y_x;$ 

dann erhalten wir die Differenzengleichung:

$$y_x + y_{x+1} + \cdots + y_{x+n-1} = na;$$

ihre allgemeine Lösung ist

$$y_x = a + \omega_1 \cos \frac{2\pi}{n} x + \omega_2 \cos \frac{4\pi}{n} x + \dots + \omega_{n-1} \cos \frac{2(n-1)\pi}{n} x$$

worin die  $\omega_k$ "Konstanten" bedeuten. Daher lautet die Gleichung der gesuchten Kurven:

$$r=a+\omega_1\cos \varphi+\omega_2\cos 2\varphi+\cdots+\omega_{n-1}\cos (n-1)\varphi$$
; die Partikularlösung

$$r = a + b \cos \varphi,$$

<sup>1)</sup> Boole, 1.

rtesischen Koordinaten

$$(x^2 - bx + y^2)^2 = a^2(x^2 + y^2),$$

die Fußpunktenkurve des Kreises dar, welche also auch die ver-Eigenschaft besitzt.

. Aufgabe: Es soll die Gleichung der Kurven aufgestellt werden, dche das Produkt der beiden Abschnitte der von einem festen Punkte die Kurve gezogenen Geraden konstant ist.<sup>1</sup>)

Lösung: Ist wieder r=F(arphi) die Gleichung der gesuchten Kurve larkoordinaten, so hat man

$$F(\varphi) \cdot F(\varphi + \pi) = c^2,$$

wenn  $\varphi = \pi x$  und  $F(\pi x) = y_x$  gesetzt wird:

$$y_x y_{x+1} = c^2.$$

etzen ferner  $y_x = cu_x$  und erhalten:

$$u_x u_{x+1} = 1;$$

Logarithmieren ergibt sich:

$$\ln u_x + \ln u_{x+1} = 0,$$

wenn man  $\ln u_x = v_x$  setzt:

$$v_{x+1} + v_r = 0$$
.

reelle Partikularlösung dieser Differenzengleichung erster Ord-

$$v_x^{(1)} = \frac{1}{2} \left( e^{\pi i x} + e^{-\pi i x} \right) = \cos \pi x,$$

ie allgemeine Lösung:

ist:

$$v_x = \omega_x \cos \pi x,$$

 $\omega_x$  eine willkürliche periodische Funktion von der Periode 1 ist. lautet die Gleichung der gesuchten Kurven:

$$r_{\varphi} = c \, e^{\varrho_{\varphi} \cos \varphi},$$

 $\varrho_{\varphi}$  eine beliebige reelle Funktion von  $\varphi$  mit der Periode  $\pi$  be-; in der Tat ist:

; in der Tat ist: 
$$r_{\varphi} \cdot r_{\varphi+\pi} = c^2.$$
 ist für  $arrho_{\varphi} = ext{tg} \ arphi$  :  $r = c \, e^{\sin arphi}$  ;

$$r = c e^{\sin \varphi};$$

= 0 wird r = c, d. i. die Polargleichung des Kreises, bezogen en Mittelpunkt. Auf einen Punkt mit dem Abstande b vom ounkte bezogen, lautet die Polargleichung des Kreises mit dem a:

$$r = \sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 \varphi + b \cos \varphi},$$

Boole, W.

oder, wenn a > b ist und  $a^2 - b^2 = c^2$  gesetzt wird:

$$r = c \left( \frac{b}{c} \cos \varphi + \sqrt{1 + \frac{b^2}{c^2} \cos^2 \varphi} \right),$$

oder endlich:

$$r = c e^{\ln\left(\frac{b}{c}\cos\varphi + \sqrt{1 + \frac{b^2}{c^2}\cos^2\varphi}\right)};$$

hier ist also:

$$\varrho_{\varphi} = \ \frac{\ln\left(\frac{b}{c}\,\cos\varphi + \sqrt{1 + \frac{b^2}{c^2}\cos^2\varphi}\right)}{\cos\varphi} \,, \label{eq:epsilon}$$

und dies ist in der Tat eine periodische Funktion von  $\varphi$  mit der Periode  $\pi$ .

Weitere Anwendungen auf die Geometrie finden sich bei  $E.\ Combescure\ (1.).$ 

#### Achtes Kapitel.

# Differenzengleichungen mit linearen Koeffizienten. Integration derselben durch bestimmte Integrale.

Den linearen Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten stehen am nächsten diejenigen, deren Koeffizienten lineare Funktionen der unabhängigen Veränderlichen sind.

#### I. Homogene Gleichungen. 1)

Die sogenannte Laplacesche Differenzengleichung lautet:

$$(1) \quad (a_0x+b_0)y_x+(a_1x+b_1)y_{x+1}+\cdots+(a_nx+b_n)y_{x+n}=0, \ (a_n\ne 0);$$
 setzt man

$$\psi(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n, \quad \varphi(t) = b_0 + b_1 t + \dots + b_n t^n,$$

so kann dieselbe mit Benutzung des Operationssymbols D (s. 1. Kap., I) kurz in der symbolischen Form

$$[\varphi(D) + x\psi(D)](y_x) = 0$$

geschrieben werden. Um diese Gleichung zu lösen, setzen wir mit Laplace:

(2) 
$$y_x = \int_{t_1}^{t_2} t^{x-1} f(t) dt,^2$$

worin die Funktion f(t) und die Grenzen  $t_1$  und  $t_2$  passend zu bestimmen sind; dann wird Gleichung (1):

$$\int_{t_{1}}^{t_{2}} \tilde{t}^{x-1} f(t) \left( \varphi(t) + x \psi(t) \right) dt = 0.$$

<sup>1)</sup> Laplace, 1.; Pincherle, 1 .; Heymann, 1.; Brajtzew, 1.; Webb, 1.; W.

<sup>2)</sup> Diese sogenannte "Laplacesche Transformation" ist für die linearen Differenzengleichungen von außerordentlicher Wichtigkeit, weil durch dieselbe das Problem ihrer Lösung auf die Integration einer linearen Differentialgleichung zurückgeführt wird (und umgekehrt); vgl. 10. Kap., III.

Nun erhält man durch partielle Integration:

$$\int x t^{x-1} f(t) \, \psi(t) \, dt = t^x f(t) \, \psi(t) - \int t^x \frac{d(f(t) \, \psi(t))}{dt} \, dt;$$

also ergibt sich:

Die Gleichung (1) wird durch den Ausdruck (2) befriedigt werden, wenn jeder dieser beiden Teile für sich verschwindet; aus

$$\varphi(t)f(t) - t\frac{d(\psi(t)f(t))}{dt} = 0$$

folgt:

$$\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{\varphi(t) - t \psi'(t)}{t \psi(t)},$$

also mit Unterdrückung einer multiplikativen Konstanten 1):

$$f(t) = \frac{1}{\psi(t)} e^{\int \frac{\varphi(t)}{t \, \psi(t)} dt}.$$

Es sei nun  $\psi(t)=a_n(t-a_1)(t-a_2)\dots(t-a_n)$  und, in Partial-brüche zerlegt,

(3) 
$$\frac{\varphi(t)}{t \, \psi(t)} = \sum_{k=0}^{n} \frac{\beta_k}{t - \alpha_k}, \quad (\alpha_0 = 0),$$

und wir wollen zunächst annehmen, daß alle  $\alpha_k$  von einander verschieden sind; dann ist, abgesehen von einem konstanten Faktor:

$$f(t) = t^{\beta_0}(t-\alpha_1)^{\beta_1-1}\dots(t-\alpha_n)^{\beta_n-1}.$$

Die Grenzen  $t_1$  und  $t_2$  sind nun so zu wählen, daß

$$[t^{v+\beta_0}(t-\alpha_1)^{\beta_1}\dots(t-\alpha_n)^{\beta_n}] = 0$$

wird; unter der Voraussetzung, daß die reellen Teile von  $x + \beta_0$ ,  $\beta_1, \ldots, \beta_n$  positiv sind, erreicht man dies, indem man  $t_1 = 0$ ,  $t_2 = \alpha_k$   $(k = 1, 2, \ldots, n)$  setzt. Man erhält so n Partikularlösungen von (1):

(5) 
$$y_x^{(k)} = \int_0^{\alpha_k} t^{\beta_0 + x - 1} (t - \alpha_1)^{\beta_1 - 1} \dots (t - \alpha_n)^{\beta_n - 1} dt, \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Ist  $a_n = 0^2$ ), also  $\psi(t)$  etwa vom Grade n - r in t, so tritt in der Partialbruchzerlegung (3) eine ganze Funktion  $(r-1)^{\text{ten}}$  Grades von t,

<sup>1)</sup> Diese Konstante ist zwar von t unabhängig, kann aber eine periodische Funktion von x mit der Periode 1 sein.

<sup>2)</sup> Dann muß  $b_n \stackrel{+}{+} 0$  sein, da sich sonst die Ordnung der Gleichung (1) erniedrigt.

also unter dem Integral (5)  $e^{\varrho(t)}$  auf, worin  $\varrho(t)$  eine ganze Funktion  $r^{\text{ten}}$  Grades bedeutet; ist ferner  $u_s$  eine  $\mu$ -fache Wurzel von  $\psi(t)=0$ , so enthält der Integrand von (5) einen Faktor von der Form:

$$\sum_{i=1}^{\mu-1} \frac{\gamma_i}{(t-\alpha_s)^i}.$$

Auch in diesen Fällen sowie in den Fällen, wo die reellen Teile von  $\beta_0+x$ ,  $\beta_1,\ldots,\beta_n$  negativ (bez. Null) sind, kann durch geeignete (komplexe) Integrationswege (sogenannte Doppelschleifen) der Ausdruck (4) zum Verschwinden gebracht werden; ausführliche Darlegungen über diese Integrationswege findet man in Schlesingers "Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen", Bd. I, S. 409 ff. — Als Beispiel kann die im 1. Kap., II, C behandelte Differenzengleichung der Gammafunktion dienen.

## II. Vollständige Gleichungen. 1)

#### A. Die rechte Seite ist eine ganze rationale Funktion von x.

Es möge zunächst eine allgemeine Bemerkung gemacht werden: Wenn eine lineare Differenzengleichung in der Form

(6) 
$$g_x^{(n)} \Delta^n y_x + q_x^{(n-1)} \Delta^{n-1} y_x + \dots + g_x^{(1)} \Delta y_x + q_x^{(0)} y_x = q_x$$

vorliegt, worin die Koeffizienten  $q_x^{(i)}$   $(i=0,1,\ldots,n)$  ganze Funktionen von x sind, deren Grad den Index nicht übersteigt, während  $q_x$  eine ganze Funktion vom beliebigen Grade m ist, so genügt ihr als Partikularlösung im allgemeinen eine ganze Funktion  $m^{ten}$  Grades, die man zweckmäßig nach Binomialkoeffizienten  $\binom{x}{k}$  fortschreiten läßt. 2) Denn setzt man

$$y_x = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 {x \choose 2} + \dots + \gamma_m {x \choose m}$$

in (6) ein, so wird die linke Seite im allgemeinen eine ganze Funktion  $m^{\text{ten}}$  Grades, deren Koeffizienten die  $\gamma_i$  linear enthalten; durch Vergleichung gleich hoher Potenzen von x auf beiden Seiten der Gleichung (6) erhält man also m+1 lineare Gleichungen für die m+1 Größen  $\gamma_0, \gamma_1, \ldots, \gamma_m$ , aus denen sich diese im allgemeinen bestimmen lassen.

Übersteigt dagegen der Grad der  $q_x^{\scriptscriptstyle(i)}$  auch nur an einer einzigen

<sup>1)</sup> Heymann, 1., S. 309 ff.; W.

<sup>2)</sup> Newtons Interpolationsformel; vgl. z. B. Seliwanoff, 2., S. 6.

Stelle den Index, so ist der Vorgang nicht so einfach. Wir wollen für diesen Fall die Gleichung (6) wieder in der Gestalt

$$(7) \quad P(y_x) \equiv p_x^{(n)} y_{x+n} + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(1)} y_{x+1} + p_x^{(0)} y_x = p_x$$

schreiben und annehmen, daß  $\mu \leq m$  den höchsten Grad der Koeffizienten  $p_x^{(i)}$   $(i=0,1,\ldots,n)$  bezeichnet, während  $p_x$  vom Grade m ist. Wir machen nun in (7) die Substitution

$$y_x = \gamma_0 + \gamma_1 x + \cdots + \gamma_{m-n} x^{m-n} + z_x;$$

dadurch geht die Gleichung (7) über in

$$f(x) + P(z_r) = p_r,$$

worin f(x) eine ganze rationale Funktion  $m^{\mathrm{ten}}$  Grades bedeutet, deren Koeffizienten die  $\gamma_i$  linear enthalten. Mittels dieser  $m-\mu+1$  unbestimmten  $\gamma_i$  können wir es im allgemeinen erreichen, daß auf beiden Seiten dieser Gleichung die Potenzen  $x^m$  bis  $x^u$  gleiche Koeffizienten erhalten und sich aufheben, sodaß die für  $z_x$  zurückbleibende Differenzengleichung

 $P(z_x) = p_x - f(x)$ 

als zweiten Teil eine ganze Funktion von x besitzt, deren Grad auf den  $\mu-1^{\rm ten}$  herabgedrückt ist.

Wir betrachten nun eine vollständige Laplacesche Differenzengleichung

(8) 
$$\sum_{k=0}^{n} (a_k x + b_k) y_{x+k} = g(x),$$

worin g(x) eine ganze rationale Funktion von x ist: hier übersteigt nur der Grad des Koeffizienten von  $y_x$  den Index 0 um 1; daher läßt sich nach unseren obigen Auseinandersetzungen der Grad von g(x) im allgemeinen auf den  $0^{\text{ten}}$  herabdrücken, d. h. g(x) kann im allgemeinen als Konstante z vorausgesetzt werden. Unsere Gleichung lautet dann

(9) 
$$\sum_{k=0}^{n} (a_k x + b_k) y_{x+k} = z;$$

sie kann durch dasselbe Integral (5) wie die homogene Gleichung integriert werden, wenn man statt der Grenze 0 eine andere, z. B. 1 nimmt, für welche der Ausdruck in (4) nicht verschwindet. Setzen wir in der Tat in (9):

$$y_x^{(k)} = \lambda \int_{\alpha_k}^{1} t^{\beta_0 + x - 1} (t - \alpha_1)^{\beta_1 - 1} \dots (t - \alpha_n)^{\beta_n - 1} dt,^{1}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n; \alpha_0 = 0),$$

<sup>1)</sup> Es genügt, das eine Partikularintegral mit den Grenzen 0 und 1 zu nehmen, da man nach I die Lösungen der reduzierten Gleichung kennt.

so tritt an Stelle der Gleichung (4) die Gleichung

$$a_n \lambda \left[ t^{x+\beta_0} (t-\alpha_1)^{\beta_1} \dots (t-\alpha_n)^{\beta_n} \right]_{\alpha_1}^1 = z,$$

aus welcher, falls  $a_n \neq 0$  und  $\Re(\beta_k)^1 > 0$  ist,

$$\begin{array}{ll} \cdot (10) & \lambda = z (1-\alpha_1)^{-\beta_1} \dots (1-\alpha_n)^{-\beta_n} : \alpha_n \end{array}$$
 folgt.

Für  $a_n = 0$ ,  $\Re(\beta_{\lambda}) \leq 0$  und für mehrfache Wurzeln  $\alpha_i$  von  $\psi(t) = 0$  treten die unter I angegebenen Modifikationen ein. Ferner versagt die Bestimmung von  $\lambda$  aus Gleichung (10), wenn eine der

Wurzeln  $\alpha_i$  gleich 1 ist. In diesem Falle ist aber  $\sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k = 0$ , sodaß die Gleichung (8), wenn man darin die Differenzen  $\Delta^k y_x$  einführt, zum Typus (6) gehört und daher als Partikularlösung im allgemeinen eine ganze rationale Funktion von x besitzt, deren Grad gleich dem von g(x) ist.

Beispiel:

$$y_{x+n} - xy_x = z$$
 (Heymann).

Durch die Substitution x=nz,  $y_{nz}=u_z$  geht die vorgelegte Gleichung über in

$$u_{z+1} - nzu_z = x;$$

daher lauten die Partikularlösungen der reduzierten Gleichung:

$$\overline{y}_{x}^{(k)} = \varepsilon_{k}^{x} \Gamma\left(\frac{x}{n}\right) \quad (k = 1, 2, ..., n; \ \varepsilon_{k}^{n} = n).$$

Ferner ist in unserem Falle  $\varphi(t) = t^n$ ,  $\psi(t) = -1$ ; daher lautet eine Partikularlösung der gegebenen Gleichung:

$$y_x = \lambda \int e^{-\frac{t^n}{n}} t^{x-1} dt;$$

die Konstante 2 bestimmt sich aus der Gleichung

$$-\lambda \left[e^{-\frac{t^n}{n}}t^x\right]_1^\infty = \alpha, \text{ d. h. } \lambda = \alpha e^{\frac{1}{n}}.$$

Diese Lösung gilt für jeden Wert von x; für n=1,  $z=e^{-1}$  ergibt sich die Funktion Q(x).

Wir haben im vorhergehenden mehrfach den Ausdruck "im allgemeinen" gebraucht, um anzudeuten, daß Ausnahmefälle eintreten können, in denen sich die Koeffizienten der angesetzten ganzen ratio-

<sup>1)</sup>  $\Re(\beta)$  bedeutet: "reeller Teil von  $\beta$ ".

<sup>2)</sup> Vgl. 1. Kap., II, C.

nalen Funktion von x aus dem linearen Gleichungssystem nicht bestimmen lassen. Wir wollen nun an einem vollständig durchgeführten Beispiel, welches alle auftretenden Möglichkeiten klar erkennen läßt, die Natur dieser Ausnahmefälle erläutern, die eine überraschend große Mannigfaltigkeit darbieten: Es sei gegeben die Differenzengleichung<sup>1</sup>)

$$(11)\ \ P(y_x) \equiv (a_2x^2 + b_2x + e_2)\Delta^2y_x + (a_1x + b_1)\Delta\ y_x + a_0y_x = a_0 + a_1x + a_2x^2,$$

worin  $a_0 \neq 0$  vorausgesetzt werden kann, da sich sonst  $P(y_x)$  durch die Substitution  $\Delta y_x = u_x$  auf einen Differenzenausdruck erster Ordnung in  $u_x$  reduziert. Wir setzen an:

$$y_x = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 \left(\frac{x}{2}\right)$$

und erhalten durch Vergleichung der Koeffizienten von  $x^2$ ,  $x^1$ ,  $x^0$  in (11) die drei Gleichungen:

(12) 
$$\begin{cases} \left(\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2\right)\beta_2 = a_2, \\ (a_0 + a_1)\beta_1 + \left(b_1 + b_2 - \frac{a_0}{2}\right)\beta_2 = a_1, \\ a_0\beta_0 + b_1\beta_1 + c_2\beta_2 = a_0, \end{cases}$$

aus denen sich  $\beta_2$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_0$  im allgemeinen bestimmen lassen.

Ausnahmefälle:

1. 
$$\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2 = 0, \quad a_0 + a_1 \neq 0.$$

In diesem Falle besitzt die reduzierte Gleichung  $P(y_x)=0$  als Partikularlösung eine ganze Funktion zweiten Grades; denn setzt man in den Gleichungen (12)  $\alpha_2=\alpha_1=\alpha_0=0$ , so ist die erste von selbst erfüllt für ein beliebiges  $\beta_2$ , und aus der zweiten und dritten kann man sukzessive  $\beta_1$  und  $\beta_0$  durch  $\beta_2$  ausdrücken, sodaß eine Lösung von der Form

(13) 
$$\bar{y}_x = \beta_2 \Big( B_0 + B_1 x + \frac{x(x-1)}{2} \Big)$$

resultiert.2) Setzt man in diesem Falle

$$y_x = \beta_0 + \beta_1 x + z_x,$$

worin  $\beta_0$  und  $\beta_1$  durch die Gleichungen

<sup>1)</sup> W.

<sup>2)</sup> Ist allgemein m die kleinste Zahl, für welche  $\alpha_0 + m\alpha_1 + m(m-1)\alpha_2 = 0$  ist, so besitzt die reduzierte Gleichung  $P(y_x) = 0$  als Partikularl"osung eine ganze Funktion  $m^{ten}$  Grades.

$$(a_0 + a_1)\beta_1 = \alpha_1, \quad a_0\beta_0 + b_1\beta_1 = \alpha_0$$

bestimmt werden, so ergibt sich für  $\boldsymbol{z}_{\boldsymbol{x}}$  die Differenzengleichung

$$P(z_x) = \alpha_2 x^2$$
;

dieselbe kann durch Variation der "Konstanten"¹) gelöst werden unter Berücksichtigung des erleichternden Umstandes, daß die reduzierte Gleichung  $P(z_x)=0$  die Lösung (13) besitzt.

Es ist aber auch möglich, daß eine ganze Funktion höheren als zweiten Grades der Gleichung (11) genügt; setzen wir z.B. an:

$$y_x = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 \binom{x}{2} + \beta_3 \binom{x}{3},$$

so erhalten wir zur Bestimmung der Größen  $\beta_k$  die Gleichungen:

$$\begin{split} \left(\frac{a_0}{6} + \frac{a_1}{2} + a_2\right) \beta_3 &= 0\,, \\ \left(\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2\right) \beta_2 + \left(\frac{b_1}{2} + b_2 - \frac{a_0}{2}\right) \beta_3 &= \alpha_2\,, \\ (a_0 + a_1) \beta_1 + \left(b_1 + b_2 - \frac{a_0}{2}\right) \beta_2 + \left(\frac{a_0}{3} - \frac{b_1}{2}\right) \beta_3 &= \alpha_1\,, \\ a_0 \beta_0 + b_1 \beta_1 + c_2 \beta_2 &= \alpha_0\,. \end{split}$$

Zunächst muß

$$\frac{a_0}{6} + \frac{a_1}{2} + a_2 = 0$$

sein, was zusammen mit

$$\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2 = 0$$

 $a_1=-rac{2}{3}\,a_0,~a_2=rac{1}{6}\,a_0$  ergibt; ferner muß

$$\frac{b_1}{2} + b_2 - \frac{a_0}{2} \neq 0$$

sein²); alsdann lassen sich sukzessive  $\beta_3$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_0$  aus den obigen Gleichungen bestimmen, während  $\beta_2$  willkürlich bleibt und gleich Null gesetzt werden kann, da ja noch die Lösung (13) der reduzierten Gleichung hinzutritt.

2. 
$$\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2 \neq 0, \quad a_0 + a_1 = 0.$$

Hier ist eine Bestimmung der  $\beta_k$ aus dem System (12) noch möglich, wenn

<sup>1) 3.</sup> Kap., V.

<sup>2)</sup> Ist  $\frac{b_1}{2} + b_2 - \frac{a_0}{2} = 0$ , so genügt der reduzierten Gleichung  $P(y_x) = 0$  außer einer ganzen Funktion zweiten Grades auch eine Funktion dritten Grades, sodaß ihre allgemeine Lösung bekannt ist.

$$\frac{a_2}{\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2} = \frac{a_1}{b_1 + b_2 - \frac{a_0}{2}} (= \beta_2),$$

d. h.

(14) 
$$\frac{\alpha_2}{\alpha_1} = \frac{2a_1 + 2a_2 + a_0}{2b_1 + 2b_2 - a_0}$$

ist (es kann auch  $\alpha_1=2b_1+2b_2-a_0=0$  sein);  $\beta_1$  bleibt dabei will-kürlich und kann gleich Null gesetzt werden, da in diesem Falle die reduzierte Gleichung als Partikularlösung die ganze Funktion ersten Grades

$$\overline{y}_x = \beta_1 \Big( x - \frac{b_1}{a_0} \Big)$$

besitzt, die zur Lösung der vollständigen Gleichung hinzugefügt werden kann; alsdann folgt

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{a_0} - \frac{c_2 \alpha_1}{a_0 \left(b_1 + b_2 - \frac{a_0}{2}\right)}.$$

Besteht dagegen die Beziehung (14) nicht, so setze man

$$y_x = \beta_0 + \beta_2 \left(\frac{x}{2}\right) + z_x,$$

worin

$$\beta_2 = \frac{a_0}{\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2}, \quad \beta_0 = \frac{a_0}{a_0} - \frac{c_2 \alpha_2}{a_0 \left(\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2\right)}$$

ist; dann genügt  $z_x$  der Gleichung

$$P(\mathbf{z}_{\mathbf{x}}) = \left(\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{1}} - \left(\boldsymbol{b}_{\mathbf{1}} + \boldsymbol{b}_{\mathbf{2}} - \frac{\boldsymbol{a}_{\mathbf{0}}}{2}\right)\boldsymbol{\beta}_{\mathbf{2}}\right)\boldsymbol{x}\,.$$

3. 
$$\frac{a_0}{2} + a_1 + a_2 = 0, \quad a_0 + a_1 = 0.$$

Dann muß  $a_2 \neq 0$  sein, da sonst  $a_1 = a_0 = 0$  wäre; daher kann durch die Substitution  $x = \xi + \alpha$ ,  $y_{\xi+\alpha} = u_{\xi}$ , worin  $\alpha$  eine Wurzel der Gleichung  $a_2\alpha^2 + b_2\alpha + c_2 = 0$  ist, die Gleichung (11) in eine derselben Art transformiert werden, in welcher  $c_2 = 0$  ist; wir können also  $c_2 = 0$  voraussetzen.

$$b_1 + b_2 - \frac{a_0}{2} + 0.$$

Die reduzierte Gleichung  $P(y_x)=0$  besitzt wie vorher die Partikularlösung

$$\overline{y}_x = \beta_1 \left( x - \frac{b_1}{a_0} \right).$$

Setzt man

$$y_x = eta_0 + eta_2 \left(rac{x}{2}
ight) + v_x,$$

worin

$$\beta_2 = \frac{\alpha_1}{b_1 + b_2 - \frac{\alpha_0}{2}}, \quad \beta_0 = \frac{\alpha_0}{\alpha_0}$$

ist, so genügt  $v_x$  der Differenzengleichung

$$P(v_x) = \alpha_2 x^2.$$
 
$$\beta_1 + b_2 - \frac{a_0}{2} = 0.$$

Die reduzierte Gleichung  $P(y_x)=0$ besitzt die beiden Partikularlösungen

$$\overline{\mathcal{Y}}_x^{\,(1)} = \beta_2 \, \frac{x(x-1)}{2}, \quad \overline{\mathcal{Y}}_x^{\,(2)} = \beta_1 \Big( x - \frac{b_1}{a_0} \Big),$$

sodaß ihre allgemeine Lösung eine ganze rationale Funktion von x ist. Hier kann nur durch die Substitution

$$y_x = \frac{\alpha_0}{a_0} + v_x$$

das Glied  $a_0$  der rechten Seite von (11) zum Verschwinden gebracht werden; aber dafür gestaltet sich die Lösung der Gleichung (11) mittels Variation der "Konstanten" durch die Kenntnis zweier Lösungen der reduzierten Gleichung besonders einfach. Da hier  $a_1=-a_0$ ,  $a_2=\frac{a_0}{2}$ ,  $b_1+b_2=\frac{a_0}{2}$  und nach den angegebenen Transformationen  $a_2=0$ ,  $a_0=0$  ist, so lautet die transformierte Gleichung (11), wenn man noch durch  $a_2$  dividiert und  $\frac{b_2}{a_2}=b$ ,  $\frac{a_1}{a_2}=A_1$ ,  $\frac{a_2}{a_2}=A_2$  setzt:

$$(11*) \quad (x^2+b\,x)\Delta^2y_x - (2\,x+b-1)\Delta y_x + \,2\,y_x = A_{\rm I}\,x \,+\,A_{\rm 2}\,x^2.$$

Zwei Partikularlösungen der reduzierten Gleichung sind

$$y_x^{(1)} = \frac{x(x-1)}{2}, \quad y_x^{(2)} = x + \frac{b-1}{2};$$

daher lautet die allgemeine Lösung von (11\*)1/j:

$$(15) \qquad y_x = y_x^{\text{(1)}} \sum \frac{A_1 + A_2 x}{x + b} z_{x+1}^{\text{(1)}} + y_x^{\text{(2)}} \sum \frac{A_1 + A_2 x}{x + b} z_{x+1}^{\text{(2)}};$$
 darin ist

$$z_x^{(1)} = -\frac{y_x^{(2)}}{D_x}, \quad z_x^{(2)} = \frac{y_x^{(1)}}{D_x},$$

<sup>1) 3</sup> Kap., V.

198

wo

$$D_x = y_x^{(1)} \, y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} \, y_{x+1}^{(1)} = -\, \frac{1}{2} \, x(x+b) \, ;$$

also:

$$z_x^{(1)} = \frac{2\,x + b - 1}{x(x + b)}, \quad z_x^{(2)} = -\,\frac{x - 1}{x + b}.$$

Der Ausdruck unter der ersten Summe  $\Sigma$  in (15) lautet, in Partialbrüche zerlegt,

$$\frac{\alpha}{x+1} + \frac{\beta x + \gamma}{(x+b)(x+b+1)};$$

die allgemeine Lösung der Gleichung (11\*) hat daher die Form

$$y_{\mathbf{x}} = \omega_{\mathbf{1}} \frac{x(x-\mathbf{1})}{2} + \omega_{\mathbf{2}} \Big( x + \frac{b-\mathbf{1}}{2} \Big) + R(x) + G_{\mathbf{1}}(x) \, \Psi(x) + G_{\mathbf{2}}(x) \, \Psi(x+b);$$

darin sind  $\omega_1$  und  $\omega_2$  willkürliche "Konstanten", R(x) eine rationale Funktion,  $G_1(x)$  und  $G_2(x)$  ganze rationale Funktionen von x und  $\Psi(x) = \frac{d \log \Gamma(x)}{dx}$ . Insbesondere ergibt sich für b=1,  $A_1=A_2=1$  als allgemeine Lösung der Differenzengleichung

$$x(x+1)\Delta^2 y_x - 2x\Delta y_x + 2y_x = x + x^2$$

die Funktion

$$y_x = 2 - (x-1)^2 + x(x+1) \, \Psi(x) \, + \, \omega_1 \, x \, + \, \omega_2 \, x^2.$$

B. Die rechte Seite ist von der Form 
$$\int\limits_{t_{t}}^{t_{2}}t^{x-1}F(t)\,dt$$
.  $^{2})$ 

Wir wollen auch hier, wie bei den Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten, den Fall betrachten, daß die rechte Seite von der Form  $\int_{t_1}^{t_2} t^{e-1} F(t) dt$  ist, die vorgelegte Gleichung also lautet (in der symbolischen Schreibweise):

$$[\varphi(D) + x\psi(D)](y_x) = \int_{t_1}^{t_2} t^{x-1} F(t) dt$$
.

Wir setzen wieder

$$y_x = \int_{t_1}^{t_2} t^{x-1} V(t) dt$$

<sup>1)</sup> Vgl. 1. Kap., II, C: Markoff, 1., S. 106; Nielsen, 1., S. 261; log bedeutet immer den natürlichen Logarithmus.

<sup>2)</sup> Heymann, 1., 1. c.; W.

in die gegebene Gleichung ein und erhalten ähnlich wie früher unter a):

$$\left[t^{x}\psi(t)\ V(t)\right]_{t_{1}}^{t_{2}} - \int_{t_{1}}^{t_{2}} t^{x-1} dt \left[t\frac{d\left(\psi(t)\ V(t)\right)}{dt} - \varphi(t)\ V(t)\right] = \int_{t_{1}}^{t_{2}} t^{x-1} F(t)\ dt.$$

Wir bestimmen nun V(t) durch die lineare Differentialgleichung erster Ordnung

 $t\frac{d\left(\psi\left(t\right)\left(V(t)\right)}{dt}-\varphi\left(t\right)V(t)=-\left.F(t)\right,$ 

aus welcher sich mit Benutzung der früheren Bezeichnungen als Partikularintegral

$$V(t) = \chi(t) \int\limits_{t}^{t_0} \vartheta(t) \, F(t) \, dt \quad (t_0 \ ext{beliebige Konstante})$$

ergibt, worin

$$\begin{split} \chi(t) &= t^{\beta_0}(t-\alpha_1)^{\beta_1-1}\dots(t-\alpha_n)^{\beta_n-1}:a_n,\\ \vartheta(t) &= t^{-\beta_0-1}(t-\alpha_1)^{-\beta_1}\dots(t-\alpha_n)^{-\beta_n} \end{split}$$

ist. Die Grenzen t1 und t2 müssen nun so bestimmt werden, daß

$$\left[t^{x+\beta_0}(t-\alpha_1)^{\beta_1}\dots(t-\alpha_n)^{\beta_n}\int\limits_t^{t_0}\vartheta(t)\;F(t)\;dt\right]_{t_1}^{t_2}=0$$

wird; dann stellt

ج.

34

$$y_x = \int_{t_1}^{t_2} \left[ t^{x-1} \chi(t) \int_{t}^{t_2} \vartheta(t) F(t) dt \right] dt$$

eine Lösung der vorgelegten Gleichung dar, falls das Integral überhaupt einen Sinn hat.

Ist das zweite Glied der vollständigen Laplaceschen Gleichung eine beliebige Funktion f(x), so erhebt sich die Frage, ob man eine Funktion F(t) durch die Funktionalgleichung

$$\int_{t_{1}}^{t_{2}} t^{x-1} F(t) dt = f(x)$$

bestimmen kann; ähnliche Funktionalgleichungen sind durch die Untersuchungen von Volterra, Le Roux, Pincherle, Mellin, besonders aber von Fredholm, Hilbert, Erh. Schmidt u. a. (die sogenannten "Integralgleichungen") neuerdings in den Vordergrund des Interesses getreten; doch würde es den Rahmen dieses Buches überschreiten, näher auf dieselben einzugehen.

Beispiel: 1) Die Differenzengleichung

$$(a+x)\,(\beta+x)y_{x+2}+(a+bx)y_{x+1}+cy_x=f(x)$$

<sup>1)</sup> Heymann, 1., S. 315.

wird zunächst durch die Substitution

$$y_x = \frac{u_x}{\Gamma(\alpha + x - 1)}$$

in die vollständige Laplacesche Gleichung

$$(\beta+x)u_{x+2}+(a+bx)u_{x+1}+c(\alpha+x-1)u_x=f(x)\operatorname{\Gamma}(\alpha+x)$$

transformiert; die Lösung derselben hängt also von der Funktionalgleichung

 $\int_{t_0}^{t_2} t^{x-1} F(t) dt = f(x) \Gamma(\alpha + x)$ 

ab. Ist insbesondere f(x) eine ganze rationale Funktion von x, welche nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen im allgemeinen auf eine lineare Funktion  $\varkappa_0 + \varkappa_1 x$  reduziert werden kann, so zerfällt diese Funktionalgleichung mit Rücksicht auf die Identität

$$(\mathbf{z}_0 + \mathbf{z}_1 x) \Gamma(\alpha + x) = \mathbf{z} \, \Gamma(\alpha + x) + \mathbf{z}_1 \Gamma(\alpha + x + 1) \quad (\mathbf{z} = \mathbf{z}_0 - \alpha \, \mathbf{z}_1)$$

in zwei ganz gleichartige, deren erste

$$\int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}t^{x-1}F(t)\,dt=\operatorname{i}\Gamma(\alpha+x)$$

durch

$$F(t) = \varkappa t^{\alpha} e^{-t}; \quad t_1 = 0, \ t_2 = \infty \quad (\Re(\alpha + x) > 0)$$

befriedigt wird.

## Neuntes Kapitel.

# Verhalten der Lösungen homogener linearer Differenzengleichungen im Unendlichen.

# I. Der Satz von Poincaré. 1)

Um den Sinn des *Poincaré* schen Satzes zu verstehen, müssen wir einige Bemerkungen vorausschicken<sup>2</sup>): Es sei gegeben eine homogene lineare Differenzengleichung mit konstanten Koeffizienten

$$y_{x+n} + a_1 y_{x+n-1} + \cdots + a_n y_x = 0;$$

die Wurzeln  $\alpha_1, \, \alpha_2, \, \ldots, \, \alpha_n$  der charakteristischen Gleichung

$$\alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

seien alle von einander verschieden und zwar

$$|\alpha_1| > |\alpha_2| > |\alpha_3| > \cdots > |\alpha_n|$$
.

Dann lautet die allgemeine Lösung unserer Differenzengleichung<sup>4</sup>):

$$y_x = \omega_1 \alpha_1^x + \omega_2 \alpha_2^x + \dots + \omega_n \alpha_n^x,$$

worin die  $\omega_k$  willkürliche "Konstanten" (d. h. periodische Funktionen mit der Periode 1) sind; wir wollen aber hier der Einfachheit wegen nur solche Lösungen betrachten, in denen die  $\omega_k$  wirkliche Konstanten sind, die wir demgemäß mit  $c_k$  bezeichnen. Es ist daher

$$\frac{y_{x+1}}{y_x} = \frac{\alpha_1^{x+1} \left(c_1 + c_2 \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1}\right)^{x+1} + \dots + c_n \left(\frac{\alpha_n}{\alpha_1}\right)^{x+1}\right)}{\alpha_1^{x} \left(c_1 + c_2 \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_2}\right)^{x} + \dots + c_n \left(\frac{\alpha_n}{\alpha_1}\right)^{x}\right)}.$$

Geht nun x auf der positiven reellen Achse ins Unendliche, so wird im allgemeinen

$$\lim_{x = \infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} = \alpha_1.$$

<sup>1)</sup> Poincaré, 1.; W. 2) Vgl. Perron, 2., § 1.

 <sup>|</sup>α| bedeutet den absoluten Wert von α.
 4) 7. Kap., I.

202 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

Nur ausnahmsweise, wenn nämlich  $c_1=0$  ist, also für etwas weniger allgemeine Lösungen wird  $\lim_{x=\infty}\frac{y_{x+1}}{y_x}=\omega_2$ ; für noch weniger allgemeine Lösungen, in denen auch  $c_2=0$  ist, wird  $\lim_{x=\infty}\frac{y_{x+1}}{y_x}=\alpha_3$  usf.; für die einzige Lösung  $y_x=c_nc_n^{x\,1}$ ) ist  $\lim_{x=\infty}\frac{y_{x+1}}{y_x}=\alpha_n$ . Der Quotient  $\frac{y_{x+1}}{y_x}$  strebt also, wenn x ins Unendliche wächst, im allgemeinen der größten Wurzel der charakteristischen Gleichung zu.

Dies gilt auch noch, wenn einige Wurzeln einander gleich sind: es sei z. B. n=5,  $\alpha_1=\alpha_2$ ,  $\alpha_3=\alpha_4=\alpha_5$ ,  $|\alpha_1|>|\alpha_3|$ ; dann ist²)

$$y_x = c_1 \alpha_1^x + c_2 x \alpha_1^x + c_3 \alpha_3^x + c_4 x \alpha_3^x + c_5 x^2 \alpha_3^x,$$

also

$$\frac{y_{x+1}}{y_x} = \left(1 + \frac{1}{x}\right) \alpha_1 \frac{\frac{c_1}{x+1} + c_2 + \frac{c_3}{x+1} \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x+1} + c_4 \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x+1} + c_5 (x+1) \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x+1}}{\frac{c_1}{x} + c_2 + \frac{c_3}{x} \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x} + c_4 \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x} + c_5 x \left(\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right)^{x}},$$

und daher wegen  $\left|\frac{\alpha_3}{\alpha_1}\right| < 1$ , falls nicht gleichzeitig  $c_1 = 0$  und  $c_2 = 0$  ist,

$$\lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} = \alpha_1; \quad \left( \text{wenn } c_1 = c_2 = 0, \text{ so ist } \lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} = \alpha_3 \right).$$

Wenn zwei von einander verschiedene Wurzeln gleichen absoluten Betrag haben, so gibt es Lösungen, für die der Quotient  $\frac{y_{x+1}}{y_x}$  für lim  $x=\infty$  überhaupt keinem Grenzwert zustrebt; denn ist etwa  $|\alpha_1|=|\alpha_2|$ , so ist  $y_x=c_1\alpha_1^x+c_2\alpha_2^x$  eine solche Lösung, für die der Grenzwert  $\lim_{x=\infty}\frac{y_{x+1}}{y_x}$  nicht existiert; aber auch in diesem Falle gilt noch der obige Satz, wenn die Wurzeln, welche gleichen absoluten Betrag besitzen, nicht diejenigen vom größten absoluten Betrage sind. — Nach diesen Vorbemerkungen kommen wir zu dem Satze von Poincaré.

# A. Alle Wurzeln der "charakteristischen Gleichung" haben verschiedene absolute Beträge.

Lehrsatz: Wenn in einer homogenen linearen Differenzengleichung (A)  $P(y_x) \equiv y_{x+n} + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \dots + p_x^{(0)} y_x = 0$  die Koeffizienten  $p_x^{(0)}$ ,  $p_x^{(1)}$ , ...,  $p_x^{(n-1)}$  endlichen Werten  $a_0$ ,  $a_1$ , ...,  $a_{n-1}$ 

<sup>1)</sup> Lösungen, die sich nur durch eine multiplikative Konstante unterscheiden, werden nicht als verschieden angesehen.

<sup>2) 7.</sup> Kap., I.

zustreben, sobald die Veränderliche x auf der positiven reellen Achse ins Unendliche geht<sup>1</sup>), und wenn die Wurzeln  $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$  der "charakteristischen Gleichung"

(B) 
$$z^{n} + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_{n} = 0$$

dem absoluten Werte nach von einander verschieden sind, und zwar

$$|\alpha_1| > |\alpha_2| > \cdots > |\alpha_n|,$$

so ist im allgemeinen

$$\lim_{x = \infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} = \alpha_1.$$

Beweis: Wir führen den Beweis für n=3; dann lautet die vorgelegte Differenzengleichung

(1) 
$$u_{x+3} + p_x^{(2)} u_{x+2} + p_x^{(1)} u_{x+1} + p_x^{(0)} u_x = 0,$$

worin  $\lim_{x\to\infty}p_x^{(k)}=a_k$  (k=0,1,2) ist. Die Wurzeln  $\alpha,\beta,\gamma$  der Gleichung

$$(2) z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0 = 0$$

seien von einander verschieden und zwar  $\alpha > |\beta| > |\gamma|$ .

Wir setzen nun:

$$(3) u_x = X_x + Y_x + Z_x,$$

$$(4) u_{x+1} - \alpha X_x + \beta Y_x + \gamma Z_x,$$

(5) 
$$u_{x+2} = \alpha^2 X_x + \beta^2 Y_x + \gamma^2 Z_x;$$

1) Das ist z. B. der Fall, wenn die Differenzengleichung die Form hat

$$P_x^{(n)} y_{x+n} + P_x^{(n-1)} y_{x+n+1} + \cdots + P_x^{(0)} y_x = 0$$

worin die  $P_x^{(k)}$  Polynome gleichen Grades in x sind. — Ist allgemeiner  $P_x^{(n-k)}$   $(k=0,1,\ldots,n)$  ein Polynom vom Grade  $l_k=l_0$   $|\cdot|\cdot kr$ , so kann man durch eine Substitution von der Form

$$y_x := \prod_{i=1}^r \Gamma(x - b_i) \cdot u_x$$

erreichen, daß alle Koeffizienten denselben Grad  $l_0+nr=l_n$  besitzen; withtt man die  $b_i$  als Wurzeln von  $P_x^{(v)}=0$ , so hebt sich der Faktor  $(x-b_1)...(x-b_r)$  heraus, und alle Koeffizienten haben den Grad  $l_0+(n-1)r=l_n-r$ . Ist  $l_k=l_0-kr$   $(l_0+nr)$ , so erreicht man durch die Substitution

$$\mathcal{Y}_x = \iint_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x - b_i - n + 1)$$

worin nun die  $b_i$  Wurzeln der Gleichung  $P_x^{(a)}=0$  sind, daß sümtliche Koeffizienten den Grad  $l_0-r$  besitzen. (W.)

204 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

also:

(6) 
$$u_{x+1} = X_{x+1} + Y_{x+1} + Z_{x+1},$$

(7) 
$$u_{x+2} = \alpha X_{x+1} + \beta Y_{x+1} + \gamma Z_{x+1},$$

(8) 
$$u_{x+3} = \alpha^2 X_{x+1} + \beta^2 Y_{x+1} + \gamma^2 Z_{x+1}.$$

Aus (4) und (6) bzw. (5) und (7) folgt:

$$\begin{split} X_{x+1} - \alpha X_x + \ Y_{x+1} - \beta \ Y_x + Z_{x+1} - \gamma Z_x &= 0, \\ \alpha (X_{x+1} - \alpha X_x) + \beta (Y_{x+1} - \beta \ Y_x) + \gamma (Z_{x+1} - \gamma Z_x) &= 0 \,; \end{split}$$

daher ist, wenn K einen Proportionalitätsfaktor bedeutet,

$$(9) \hspace{1cm} X_{x+1} = \alpha X_x + (\beta - \gamma)K, \quad Y_{x+1} = \beta \, Y_x + (\gamma - \alpha)K,$$
 
$$Z_{x+1} = \gamma \, Z_x + (\alpha - \beta)K.$$

Ferner ergibt sich aus (1), (3), (4), (5), (8), (9), wenn noch

$$z^{3} + p_{x}^{(2)}z^{2} + p_{x}^{(1)}z + p_{x}^{(0)} = P(z)$$

gesetzt wird:

$$(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)(\gamma-\alpha)K = P(\alpha)X_x + P(\beta)Y_x + P(\gamma)Z_x.$$

Setzt man diesen Wert für K in (9) ein und zur Abkürzung  $P(\alpha) = A$ ,  $P(\beta) = B$ ,  $P(\gamma) = C$ , so ergeben sich die Gleichungen:

$$(10) \hspace{1cm} X_{x+1} = \alpha X_x + \frac{1}{(\alpha - \beta)(\gamma - \alpha)} \left(A X_x + B Y_x + C Z_x\right),$$

(11) 
$$Y_{x+1} = \beta Y_x + \frac{1}{(\alpha - \beta)(\beta - \gamma)} (AX_x + BY_x + CZ_x),$$

(12) 
$$Z_{x+1} = \gamma Z_x + \frac{1}{(\beta - \gamma)(\gamma - \alpha)} (A X_x + B Y_x + C Z_x)^{-1})$$

Für genügend große x werden die Größen A, B, C beliebig klein; wir können daher eine positive Zahl  $\varepsilon$  so wählen, daß, wenn gleichzeitig

$$\begin{vmatrix} X \\ Y \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y \\ X \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X \\ Z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X \\ Z \end{vmatrix}^2 > \varepsilon \text{ ist, } \begin{vmatrix} Y_{x+1} \\ X_{x+1} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} Y_x \\ X_x \end{vmatrix} < 1 \text{ wird;}$$

$$\text{wenn } \begin{vmatrix} X \\ Z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Z \\ X \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X \\ Y \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Z \\ Y \end{vmatrix} > \varepsilon \text{ ist, } \begin{vmatrix} Z_{x+1} \\ X_{x+1} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} Z_x \\ X_x \end{vmatrix} < 1 \text{ wird;}$$

$$\text{wenn } \frac{Y}{Z} |, \begin{vmatrix} Z \\ Y \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Y \\ X \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} Z \\ X \end{vmatrix} > \varepsilon \text{ ist, } \begin{vmatrix} Z_{x+1} \\ Y_{x+1} \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} Z_x \\ Y_x \end{vmatrix} < 1 \text{ wird.}$$

<sup>1)</sup> In der Arbeit von Poincaré, 1., sind diese Gleichungen unrichtig angegeben.

<sup>2)</sup> Der Index x ist der Einfachheit wegen fortgelassen worden.

en.

Es existiert nämlich eine von x abhängige positive Größe  $\delta$  derart, daß z.B. die mit  $\left|\frac{1}{(\alpha-\beta)(\gamma-\alpha)}\right|$  bzw.  $\left|\frac{1}{(\alpha-\beta)(\beta-\gamma)}\right|$  multiplizierten Größen |A|, |B|, |C| für genügend große x sämtlich kleiner als  $\delta$  werden und  $\lim_{x\to\infty} \delta=0$  ist; daher wird nach den obigen Voraussetzungen der Quotient

$$Q \equiv \left| \frac{Y_{x+1}}{X_{x+1}} : \frac{Y_x}{X_x} \right| < \frac{|\beta| + \delta \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)}{|\alpha| - \delta \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)} \text{ (aus (10) und (11))}.$$

Wählt man nun eine positive Größe  $\sigma$  derart, daß  $\left|\frac{\beta}{\alpha}\right| < \sigma < 1$  ist, und bestimmt  $\varepsilon$  durch die Gleichung

$$\delta \left(1+\frac{2}{\varepsilon}\right)(1+\dot{\sigma}) = \sigma \left| \alpha \right| - \left| \beta \right|,$$

so wird auch  $\lim_{x=\infty} \varepsilon = 0$ , und es ist

$$Q < \sigma < 1.1$$

Analoges gilt für die beiden anderen Quotienten.

Wir nehmen nun x so groß an, daß die positive Zahl  $\varepsilon$  kleiner als 1 wird. Wenn dann H die größere der beiden Größen  $\left|\frac{Y}{X}\right|$  und  $\left|\frac{Z}{X}\right|$  bedeutet, so ist H eine Funktion von x, welche in dem Intervall zwischen  $\varepsilon$  und  $\frac{1}{\varepsilon}$  stets abnimmt.<sup>2</sup>) In der Tat können mit Rücksicht auf die Ungleichungen  $\varepsilon < H < \frac{1}{\varepsilon}$  und  $0 \le \varepsilon < 1$  zwei Fälle eintreten:

1. Fall:

$$H = \left| \frac{Y}{X} \right| > \left| \frac{Z}{X} \right|;$$

dann ist

7

$$\left|\frac{X}{Y}\right| = \frac{1}{H} > \varepsilon, \quad \left|\frac{Y}{X}\right| = H > \varepsilon, \quad \left|\frac{X}{Z}\right| > \left|\frac{X}{Y}\right| > \varepsilon, \quad \left|\frac{Y}{Z}\right| > 1 > \varepsilon,$$

also nach Obigem:

$$\left| rac{Y_{x+1}}{X_{x+1}} 
ight| : \left| rac{Y_x}{X_x} 
ight| < 1;$$

d. h.  $\left| egin{array}{c} Y_x \ X_x \end{array} \right|$  und daher H nimmt zwischen arepsilon und  $rac{1}{arepsilon}$  stets ab.

2. Fall:

$$H = \left| \frac{Z}{X} \right| > \left| \frac{Y}{X} \right|;$$

1) Vgl. Horn, 1.

2) Wenn x in ganzzahligen Intervallen wächst.

206 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

dann ist

$$\left| \frac{X}{Y} \right| > \left| \frac{X}{Z} \right| \left( = \frac{1}{H} \right) > \varepsilon, \quad \left| \frac{Z}{X} \right| = H > \varepsilon, \quad \left| \frac{Z}{Y} \right| > 1 > \varepsilon,$$

also

$$\left|\frac{Z_{x+1}}{X_{x+1}}\right|:\left|\frac{Z_x}{X_x}\right|<1;$$

d. h.  $\left|\frac{Z_x}{X_x}\right|$  und daher H nimmt zwischen  $\varepsilon$  und  $\frac{1}{\varepsilon}$  stets ab.

Daraus folgt, da  $\lim_{x=\infty} \varepsilon = 0$ , daß H mit unbegrenzt wachsendem x gegen Null konvergiert<sup>1</sup>), es sei denn, daß H von einem gewissen x an stets größer als  $\frac{1}{\varepsilon}$  bleibt, in welchem Ausnahmefalle H mit x ins Unendliche wächst. In diesem Falle nimmt  $\left|\frac{Z}{Y}\right|$  in dem Intervall zwischen  $\varepsilon$  und  $\frac{1}{\varepsilon}$  stets ab; denn es ist mit Rücksicht auf die Ungleichung  $\varepsilon < \left|\frac{Z}{Y}\right| < \frac{1}{\varepsilon}$  entweder:

1. 
$$H = \left| \frac{Y}{X} \right| > \frac{1}{\varepsilon} > \varepsilon, \quad \left| \frac{Z}{Y} \right| > \varepsilon, \quad \left| \frac{Y}{Z} \right| > \varepsilon,$$

$$\left| \frac{Z}{X} \right| = \left| \frac{Z}{Y} \right| \cdot \left| \frac{Y}{X} \right| > 1 > \varepsilon,$$

oder:

2. 
$$H = \left| \frac{Z}{X} \right| > \frac{1}{\varepsilon} > \varepsilon$$
,  $\left| \frac{Z}{Y} \right| > \varepsilon$ ,  $\left| \frac{Y}{Z} \right| > \varepsilon$ ,  $\left| \frac{Y}{Z} \right| > \varepsilon$ ;

also in beiden Fällen nach Obigem

$$\left| egin{array}{c} Z_{x+1} \ Y_{x+1} \end{array} 
ight| : \left| rac{Z_x}{Y_x} 
ight| < 1,$$

d. h.  $\left|\frac{Z}{Y}\right|$  nimmt zwischen  $\varepsilon$  und  $\frac{1}{\varepsilon}$  stets ab; daher konvergiert  $\left|\frac{Z}{Y}\right|$  mit unbegrenzt wachsendem x im allgemeinen gegen Null und nur ausnahmsweise, wenn es nämlich von einem gewissen x an stets größer als  $\frac{1}{\varepsilon}$  bleibt, gegen  $\infty$ .

Es sind also drei Fälle möglich:

1. Allgemeiner Fall:

$$\lim H = 0^2, \lim \left| \frac{Z}{X} \right| = \lim \left| \frac{Y}{X} \right| = 0; \lim \frac{u_{x+1}}{u_x} = \alpha \text{ (aus (3) und (4))}.$$

<sup>1)</sup> Zunächst gilt dies nur, wenn x in ganzzahligen Intervallen  $x+\mu(\mu=1,2,3,\ldots)$  wächst; da diese Abnahme von H aber für  $jedes\ x$  (von einer gewissen Stelle an) statt hat, so kommt in der Tat H für genügend große x der Null beliebig nahe. Bleibt beständig  $H < \varepsilon$ , so konvergiert wegen  $\lim_{x \to \infty} \varepsilon = 0$  ebenfalls H mit unbegrenzt wachsendem x gegen Null.

<sup>2)</sup>  $\lim \equiv \lim$ .

2. Ausnahmefall:

į

$$\lim H = \infty, \lim \left| \frac{X}{Y} \right| = \lim \left| \frac{Z}{Y} \right| = 0; \lim \frac{u_{x+1}}{u_x} = \beta.$$

3. Noch größerer Ausnahmefall:

$$\lim H = \lim \left| \frac{Z}{Y} \right| = \infty, \quad \lim \left| \frac{X}{Z} \right| = \lim \left| \frac{Y}{Z} \right| = 0; \quad \lim \frac{u_{x+1}}{u_x} = \gamma.$$
 Q. e. d.

Dieselbe Schlußweise läßt sich auch auf Differenzengleichungen höherer als dritter Ordnung anwenden, doch ist dann naturgemäß die Zahl der zu unterscheidenden Fälle eine viel größere.  $Perron^1$ ) hat für ganzzahlige  $x \geq 0$  den Beweis des Poincaréschen Satzes durch Methoden, die der Theorie der rekurrenten Reihen adäquat sind, für die  $n^{\text{te}}$  Ordnung wirklich durchgeführt, wobei allerdings fraglich bleibt, welcher Wurzel der "charakteristischen Gleichung" der Quotient  $\frac{u_{x+1}}{u_x}$  im allgemeinen zustrebt; in derselben Arbeit gibt er jedoch durch vollständige Induktion noch einen zweiten Beweis, der zwar viel komplizierter ist, dafür aber auch mehr leistet, indem er den Poincaréschen Satz folgendermaßen präzisiert: Die Differenzengleichung (A) besitzt unter der  $Voraussetzung p_x^{(0)} \neq 0$  (für  $x=0,1,2,\ldots$ ) n Fundamentallösungen  $y_x^{(1)}, y_x^{(2)}, \ldots, y_x^{(n)}$  von der  $Art, da\beta$ 

$$\lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}^{(i)}}{y_x^{(i)}} = \alpha_i$$

ist. Daraus folgt, da für i < k nach Voraussetzung  $|\alpha_i| > |\alpha_k|$  ist,

$$\lim_{x=\infty}\left|\frac{y_{x+1}^{(k)}}{y_{x+1}^{(i)}}\right|:\left|\frac{y_x^{(k)}}{y_x^{(i)}}\right|=\left|\frac{\alpha_k}{\alpha_i}\right|<1,$$

also:

ri,

$$\lim_{x=\infty} \frac{y_x^{(k)}}{y_x^{(i)}} = 0,$$

und daher:

$$\lim_{x=\infty} \frac{c_r \, y_{x+1}^{(r)} + c_{r+1} \, y_{x+1}^{(r+1)} + \dots + c_n \, y_{x+1}^{(n)}}{c_r \, y_x^{(r)} \, + c_{r+1} \, y_x^{(r+1)} + \dots + c_n \, y_x^{(n)}} \stackrel{2}{=} \, \alpha_v \ (\nu=1,2,\dots,n).$$

<sup>1)</sup> Perron, 1.

<sup>2)</sup> Bei der Beschränkung auf ganzzahlige x sind die willkürlichen Größen  $c_k$  wirkliche Konstanten.

Insbesondere folgt für  $\nu = n$ , daß für eine (bis auf einen konstanten Faktor) einzige Partikularlösung  $y_{\pi}^{(n)}$  die Beziehung

$$\lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}^{(n)}}{y_x^{(n)}} = \alpha_n$$

gilt, worin  $\alpha_n$  die kleinste Wurzel der "charakteristischen Gleichung" ist, entsprechend unserer Bemerkung über die Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten. Diesen Satz hat (für den Fall, daß die Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  rationale Funktionen von x sind) bereits  $Pincherle^1$ ) gefunden; er nennt die zur kleinsten Wurzel der Gleichung (B) gehörige Partikularlösung die "ausgezeichnete Lösung".

### B. Die charakteristische Gleichung besitzt Wurzeln von gleichem absoluten Betrage.

Aus dem Beweisgange des *Poincaré*schen Satzes geht hervor, daß derselbe auch noch gilt, wenn einige Wurzeln der Gleichung (B) gleichen absoluten Betrag besitzen, vorausgesetzt, daß dies nicht Wurzeln vom  $gr\ddot{o}\beta ten$  absoluten Betrage sind, also in unserem Falle, wenn  $|\beta| = |\nu| |\alpha| > |\beta|$  ist: auch hier ist im allgemeinen (d. h. wenn

$$\lim_{x \to \infty} \frac{u_{x+1}}{u_x} = \alpha.$$

ist nicht nur  $|\beta| = |\gamma|$ , sondern auch  $\beta = \gamma$ , so setze man:

$$\begin{split} u_x &= X_x + \, Y_x + Z_x, \\ u_{x+1} &= \alpha \, X_x + \, \beta \left(1 + \frac{1}{x}\right) Y_x + \, \beta Z_x, \\ u_{x+2} &= \alpha^2 X_x + \, \beta^2 \left(1 + \frac{2}{x}\right) \, Y_x + \, \beta^2 Z_x, \end{split}$$

woraus

$$\begin{split} u_{x+1} &= X_{x+1} + Y_{x+1} + Z_{x+1}, \\ u_{x+2} &= \alpha X_{x+1} + \beta \left(1 + \frac{1}{x+1}\right) Y_{x+1} + \beta Z_{x+1}, \\ u_{x+3} &= \alpha^2 X_{x+1} + \beta^2 \left(1 + \frac{2}{x+1}\right) Y_{x+1} + \beta^2 Z_{x+1} \end{split}$$

folgt. Setzt man ferner:

$$\begin{split} \alpha^3 + p_x^{(2)} \, \alpha^2 + p_x^{(1)} \, \alpha + p_x^{(0)} &= A \,, \\ \beta^3 + p_x^{(2)} \, \beta^2 + p_x^{(1)} \, \beta + p_x^{(0)} &= B \,, \\ 3 \, \beta^2 + 2 \, p_x^{(2)} \, \beta + p_x^{(1)} &= C \,, \end{split}$$

<sup>1)</sup> Pincherte, 3.

so ergibt sich

$$\begin{split} X_{x+1} &= \alpha \, X_x + A', \\ Y_{\varepsilon+1} &= \left(1 + \frac{1}{x}\right) \beta \, Y_x + B', \\ Z_{x+1} &= \beta \, Z_x + C', \end{split}$$

worin A', B', C' lineare Funktionen von A, B, C sind, deren Koeffizienten von  $X_x$ ,  $Y_x$  und  $Z_x$  abhängen. Die Größen A, B, C konvergieren gegen Null, wenn x ins Unendliche wächst, und, wie die vorigen Betrachtungen zeigen, im allgemeinen auch A', B', C'; daher ist im allgemeinen:

$$\lim_{x=\infty} \frac{Y_x}{X_x} = 0, \quad \lim_{x=\infty} \frac{Z_x}{X_x} = 0: \lim_{x=\infty} \frac{u_{x+1}}{u_x} = \alpha.$$

Dagegen gilt diese Schlußweise nicht mehr, wenn einige Wurzeln vom größten absoluten Betrage einander (absolut genommen) gleich sind, wenn also  $|\alpha = \beta| > \gamma$  ist (dahin gehört auch der Fall  $\alpha = \beta$ )<sup>1</sup>). In der Tat existiert in diesem Falle, wie  $Perron^2$ ) an geeigneten Beispielen zeigt, für die allgemeine Lösung überhaupt kein derartiger Grenzwert, und wenn alle Wurzeln gleichen absoluten Betrag haben (bzw. einander gleich sind), so kann es vorkommen, daß für keine einzige Lösung ein solcher Grenzwert existiert (im Gegensatze zu den Differenzengleichungen mit konstanten Koeffizienten).

Aber selbst in diesen Fällen gilt noch der folgende allgemeine  $Satz^3$ ): Ist a eine Zahl, die dem absoluten Werte nach größer ist als alle Wurzeln der "charakteristischen" Gleichung von (A), so ist  $\lim_{x\to\infty} \frac{y_x}{a^3} = 0$ .

Beweis<sup>4</sup>): Man kann zwei Zahlen b und c derart angeben, daß c < b, c < a und c größer als der absolute Betrag sämtlicher Wurzeln der Gleichung (B) ist. Alsdann betrachten wir diejenige Differenzengleichung  $(n+1)^{\text{ter}}$  Ordnung

(A\*) 
$$Q(u_x) \equiv R P(u_x) = 0, \quad (R(u_x) \equiv u_{x+1} - r_x u_x),$$

welche außer den sämtlichen Lösungen der Gleichung (A) noch die Lösung  $e^x$  besitzt, sodaß ihr allgemeines Integral lautet:

$$u_{x} = \omega c^{x} + y_{x},$$

worin  $\omega$  eine willkürliche "Konstante" und  $y_x$  das allgemeine Integral

<sup>1)</sup> Die entsprechenden Entwickelungen von  $Poincar\acute{e}$  (l. c.) sind daher unrichtig.

<sup>2)</sup> Perron, 2., § 2, und eine briefliche Mitteilung an den Verf. W.

<sup>3)</sup> Poincaré, 1. c.

<sup>4)</sup> W. (vgl. den entsprechenden Beweis von *Poincaré* (l. c.) für Differential-gleichungen).

210 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

 $\operatorname{von}\ (A)\ \operatorname{ist}^1).$  Die zu  $(A^*)$  gehörige "charakteristische" Gleichung lautet

(B\*) 
$$(z-c)(z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0) = 0$$

und besitzt außer den Wurzeln der Gleichung (B) noch die Wurzel c, die dem absoluten Betrage nach größer ist als alle anderen; folglich gilt nach dem Hauptsatze für das allgemeine Integral  $u_x$  von (A\*) die Beziehung  $\lim_{x\to\infty}\frac{u_{x+1}}{u_x}=c$ . Für einige Partikularlösungen von (A\*)

kann allerdings eine Ausnahme von dieser Regel eintreten, insbesondere für die Lösungen der Gleichung (A) selber.

Von einem gewissen Werte  $x_0$  der Veränderlichen x an ist nun

$$\left|\frac{u_{x+1}}{u_x}\right| < |b|,$$

und daher für  $x=x_{\rm 0}+\nu$  ( $\nu$  positive ganze Zahl):

also

$$u_x < u_{x_0} b^{x-x_0},$$

$$\frac{u_x}{a^x} < u_{x_0} b^{-x_0} \cdot \frac{b}{a}^x;$$

folglich ist, da  $\left| \frac{b}{a} \right| < 1$ ,

$$\lim_{x \to \infty} \frac{u_x}{a^x} = 0,$$

wenn x in ganzzahligen Intervallen wächst.<sup>2</sup>)

Diese Beziehung gilt auch für die oben erwähnten Ausnahmelösungen, da eine solche Lösung stets als Differenz zweier nicht exzeptioneller Lösungen von (A\*) dargestellt werden kann; sie gilt also insbesondere auch für alle Lösungen der Gleichung (A), d. h. es ist  $\lim_{x\to\infty} \frac{y_x}{a^x} = 0$ . Q. e. d.

Für den Fall, daß alle oder einige Wurzeln der Gleichung (B) gleichen absoluten Betrag besitzen, haben  $Ford^3$ ) und  $Perron^4$ ) nach verschiedenen Richtungen tiefgehende Untersuchungen angestellt; dieselben in extenso wiederzugeben, würde den Rahmen dieses Buches

$$r_x = e^{\sum_{k=0}^{n} p_{x+1}^{(k)} e^{x+k}}, \text{ also } \lim_{x=\infty} r_x = c.$$

<sup>1)</sup> Vgl. 2. Kap., VI; es ergibt sich

<sup>2)</sup> Vgl. die Bemerkung 1 am Schlusse des Werkes.

<sup>3)</sup> Ford, 1. 4) Perron, 2., § 3.

weit überschreiten, doch sollen wenigstens die beiden Haupttheoreme, die sich allerdings nur auf ganzzahlige  $x \ge 0$  beziehen, ohne Beweis hier mitgeteilt werden.

I. Satz von Ford: Wenn in der Differenzengleichung (A) der Koeffizient  $p_x^{(k)}$   $(k=0,1,\ldots,n-1)$  mit unendlich wachsendem x derart gegen die Grenze  $a_k$  konvergiert, da $\beta$  die Differenz  $p_x^{(k)}-a_k$  von derselben Ordnung unendlich klein wird wie der Ausdruck  $\frac{\tau(x)}{x}$ , wo  $\tau(x)$ 

eine solche positive Funktion von x ist,  $da\beta$  die Reihe  $\sum_{x_1=x+1} \frac{\tau(x_1)}{x_1}$  konvergiert  $\left(z.\ B.\ \tau(x)=\frac{1}{x^r}, \frac{1}{(\ln x)^{1+r}}(v>0) \text{ usf.}\right)$ , wenn ferner  $a_0\neq 0$  ist und die Wurzeln  $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$  der Gleichung (B) von einander verschieden sind, aber alle denselben Modul  $\mathbf{Q}$  haben, so nimmt die allgemeine Lösung von (A) für ganzzahlige Werte von x, die größer sind als eine bestimmte Zahl, die Form an:

$$y_x = c_1 \alpha_1^x + c_2 \alpha_2^x + \cdots + c_n \alpha_n^x + \varrho^x \varepsilon_x,$$

worin  $c_1, c_2, \ldots, c_n$  willkürliche Konstanten sind, während  $\varepsilon_x$  für  $x = \infty$  von derselben Ordnung unendlich klein wird wie der Ausdruck

 $\sum_{x_1=x+1}^{\infty} \frac{\tau(x_1)}{x_1}$  - Besitzen nicht alle Wurzeln denselben Modul und sind

 $a_1, a_2, \ldots, a_h$  (h < n) diejenigen, deren Modul den kleinsten Wert  $\varrho$  hat, so existiert eine Partikularlösung, die für ganzzahlige x oberhalb einer gewissen Grenze die Form

$$y_x = c_1 \alpha_1^x + c_2 \alpha_2^x + \dots + c_h \alpha_h^x + \varrho^x \varepsilon_x$$

annimmt. (Sind nicht alle Wurzeln von einander verschieden, so treten entsprechende Modifikationen dieses Satzes ein.)

II. Satz von Perron: Sind  $q_1, q_2, \ldots, q_\sigma$  die von einander verschiedenen absoluten Beträge der Wurzeln der "charakteristischen" Gleichung und ist  $e_\lambda$  die Anzahl der Wurzeln vom absoluten Betrage  $q_\lambda$ , wobei mehrfache Wurzeln auch ihrer Vielfachheit entsprechend zu zühlen sind, sodaß  $e_1+e_2+\cdots+e_\sigma=n$  ist, so besitzt die Differenzengleichung (A), sofern ihr letzter Koeffizient  $p_x^{(0)}$  für alle (ganzzahligen nicht negativen) x von Null verschieden ist, ein Fundamentalsystem von Integralen, die derart in  $\sigma$  Klassen zerfallen, daß allgemein für die Integrale der  $\lambda^{trn}$  Klasse (deren Anzahl gleich  $e_\lambda$  ist) und deren lineare Verbindungen die Beziehung

$$\lim_{x=\infty}\sup_{x}|\sqrt[x]{y_x}|=q_\lambda$$

## C. Die Wurzeln der "charakteristischen" Gleichung sind zum Teil unendlich oder sämtlich gleich Null.¹)

Wir betrachten die Differenzengleichung

(C) 
$$P_x^{(n)} y_{x+n} + P_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \dots + P_x^{(1)} y_{x+1} + P_x^{(0)} y_x = 0$$
,

worin die  $P_x^{(k)}$  Polynome vom Grade  $p_k$  sind; ist dann  $p_n$  kleiner als irgendein  $p_k$  (k < n), so wird  $\lim_{x = \infty} \frac{P_x^{(k)}}{P_x^{(n)}}$  und daher im allgemeinen auch

 $\lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}}{y_x}$  unendlich groß. In diesem Falle setzen wir, um die Ordnung des Unendlichwerdens zu eruieren,

$$y_x = \Gamma^{\mu}(x) u_x,$$

worin die reelle positive Konstante  $\mu$  so zu bestimmen ist, daß  $\lim_{x\to\infty}\frac{u_{x+1}}{u_x}$  endlich bleibt. Dadurch wird die Gleichung (C) transformiert in

$$u_{x+n} + \frac{p_x^{(n-1)}}{(x+n-1)^{\mu}} u_{x+n-1} + \frac{p_x^{(n-2)}}{[(x+n-1)(x+n-2)]^{\mu}} u_{x+n-2} + \cdots + \frac{\Gamma^{\mu}(x) p_x^{(0)}}{\Gamma^{\mu}(x+n)} u_x = 0,$$

worin  $p_x^{(k)} = \frac{P_x^{(k)}}{P_x^{(n)}}$  ist. Die Größe  $\mu$  muß nun so bestimmt werden, daß die Ausdrücke

(13) 
$$\Gamma^{\mu}_{(x+\bar{k})} p_x^{(k)} (k=0, 1, ..., n-1)$$

für  $x = \infty$  alle endlich bleiben, ohne alle gleich Null zu sein. Der Grad des Ausdruckes (13) in x ist

$$p_k - p_n - \mu(n-k)$$
;

daher muß für  $\mu$  der kleinste Wert gewählt werden, der den Un gleichungen

$$(14) p_n + \mu n \ge p_k + \mu k$$

genügt. Wenn man für  $\mu$  gerade diesen kleinsten Wert wählt, so werden alle diese Ungleichungen erfüllt sein und mindestens eine der selben wird sich auf eine Gleichung reduzieren; daher werden alle Ausdrücke (13) für  $x=\infty$  einer endlichen Grenze zustreben, die min destens für einen dieser Ausdrücke nicht gleich Null ist.

<sup>1)</sup> Poincaré, 1., S. 238-239.

Man kann diesen kleinsten Wert von  $\mu$  auf folgende Weise graphisch finden: man markiert alle Punkte, welche als Abszisse k und als Ordinate  $p_k$  haben; darauf konstruiert man das konvexe, sogenannte Newtonsche Polygon, welches alle diese Punkte einschließt; diejenige Seite des Polygons, welche im Punkte  $(n, p_n)$  endigt, gibt dann durch ihren Richtungskoeffizienten (zur negativen Richtung der X-Achse) den gewünschten Wert von  $\mu$ .

Beispiel:

bilde man die Gleichung

$$n = 5$$
,  $p_0 = 4$ ,  $p_1 = p_3 = 3$ ,  $p_2 = p_4 = p_5 = 2$ .

Die Punkte A, B, C, D, E, F entsprechen bzw. den Polynomen  $P_x^{(5)}$ ,  $P_x^{(4)}$ ,  $P_x^{(3)}$ ,  $P_x^{(2)}$ ,  $P_x^{(1)}$ ,  $P_x^{(0)}$ ; der Richtungskoeffizient der Seite AC (gegen die negative X Achter).



(D) 
$$z^{n} + c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_{1}z + c_{0} = 0;$$

ist  $\alpha$  diejenige Wurzel dieser Gleichung, welche den größten absoluten Wert hat, so ist im allgemeinen  $\lim_{x=\infty} \frac{u_{x+1}}{u_x} = \alpha$ , also:

$$\lim_{x = \infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} x^{-\mu} = \alpha. 1)$$

Ist ferner  $p_n$  größer als alle  $p_k$  (k=0, 1, ..., n-1), so sind alle Wurzeln der "charakteristischen" Gleichung gleich 0, da

$$a_{n-1} = a_{n-2} = \dots = a_0 = 0$$

ist. Um auch in diesem Falle das Verhalten des Quotienten  $\frac{y_{x+1}}{y_x}$  für  $x=\infty$  zu ermitteln, muß man wieder nach der oben angegebenen Methode den kleinsten Wert von  $\mu$  aufsuchen, der den Ungleichungen (14) genügt; dieser Wert wird diesmal negativ sein. Setzt man

$$y_x = \Gamma^{\mu}(x) u_r$$

1) Perron (4. u. 5., Spezialfälle 3., S. 462 u. 469; vgl.  $N\"{o}rlund$ , 3., S. 16—17) hat auch diesen Satz dahin präzisiert, daß jede Polygonseite durch ihren Richtungskoeffizienten einen Exponenten  $\mu$  liefert; und zwar gibt die zu jeder Polygonseite gehörige Abszissendifferenz die Anzahl der Partikularlösungen an, die "zu dem betreffenden Exponenten  $\mu$  gehören". (Die Bedeutung dieses Ausdruckes möge aus den zitierten Arbeiten von Perron und Norlund ersehen werden.) In dem obigen Beispiel gehören zwei Lösungen zum Exponenten  $\frac{1}{2}$  und drei zum Exponenten  $\frac{1}{3}$ .

214 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

so wird die Gleichung (C)

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{\Gamma''(x+k)}{\Gamma''(x+n)} p_x^{(k)} u_{x+k} = 0 \ \left( p_x^{(n)} = 1 \right);$$

man bilde nun wieder die Gleichung (D): ist dann  $\alpha$  die Wurzel vom größten absoluten Betrage, so wird im allgemeinen:

$$\lim_{x=\infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} x^{-\mu} = \alpha \ (\mu \ \text{ist negativ!}).$$

# D. Der Grenzwert des Quotienten $\frac{y_{x+1}}{y_x}$ für $x=-\infty$ ; Verhalten der Adjungierten. $^1)$

In der Differenzengleichung

$$\cdots + p_x^{(0)} y_x = 0,$$

nonate Funktionen von x von gleichem agraue sein sollen<sup>2</sup>), setzen wir

$$x=-t-n,\quad p_{-t-n}^{(k)}=q_t^{(k)}\ (k=0,\,1,\,\ldots\,n-1)\quad \text{und}\quad y_{-t}=u_t\,;$$
 dann wird dieselbe:

$$u_t + q_t^{(n-1)} u_{t+1} + \dots + q_t^{(0)} u_{t+n} = 0$$

Da  $\lim_{t=\infty} q_t^{(k)} = a_k$  ist, so lautet die "charakteristische" Gleichung:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + 1 = 0;$$

ihre Wurzeln sind reziprok zu den Wurzeln der Gleichung (B), und es ist:

$$\left|\frac{1}{\alpha_n}\right| > \frac{1}{\alpha_{n-1}} > \cdots > \frac{1}{\alpha_1}$$

Daher wird nach dem Satze von Poincaré im allgemeinen:

$$\lim_{t=\infty}\frac{u_{t+n}}{u_{t+n-1}} = \frac{1}{\alpha_n},$$

1) W.

2) Allgemeiner können die  $p_x^{(k)}$  in der Umgebung von  $x=\infty$  konvergente Potenzreihen von der Form

$$p_x^{(k)} = a_k + \frac{a_{k_1}}{x} + \frac{a_{k_2}}{x^2} + \dots \quad (k = 0, 1, ..., n-1)$$

oder

$$\lim_{x=-\infty} \frac{y_x}{y_{x+1}} = \frac{1}{\alpha_n},$$

d. h.

$$\lim_{x = -\infty} \frac{y_{x+1}}{y_x} = \alpha_n.$$

Geht also x auf der negativen reellen Achse ins Unendliche, so konvergiert der Quotient  $y_x^{y_{x+1}}$  im allgemeinen gegen die kleinste Wurzel der charakteristischen Gleichung. (Auch hier treten die früher angegebenen Präzisierungen ein; die volle Aufklärung des Sachverhaltes werden aber erst die Untersuchungen des 10. Kap, III bringen.)

Betrachten wir endlich die "Adjungierte" zu (Å) (3. Kap., IV, Gl. (6);  $z_{x+1} = v_x$ ,  $p_x^{(n-k)}$  statt  $p_x^{(k)}$  gesetzt):

$$v_x + p_{x+1}^{(n-1)}v_{x+1} + p_{x+2}^{(n-2)}v_{x+2} + \dots + p_{x+n}^{(0)}v_{x+n} = 0,$$

so ist auch hier:

$$\lim_{x \to \infty} p_{x+k}^{(n-k)} = a_{n-k}, \quad (k = 1, 2, ..., n),$$

also die charakteristische Gleichung wie vorher:

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_{n-1} z + 1 = 0$$

und daher im allgemeinen:

$$\lim_{x=\infty} \frac{v_{x+1}}{v_x} = \frac{1}{\alpha_n},$$

$$\lim_{x=-\infty} \frac{v_{x+1}}{v_x} = \frac{1}{\alpha_1}.$$

### II. Anwendungen des Poincaréschen Satzes.

### A. Approximative Lösung homogener linearer Differenzengleichungen. $^{1}$

Es sei vorgelegt die Differenzengleichung

(A) 
$$y_{x+n} + p_x^{(n-1)} y_{x+n-1} + \cdots p_x^{(0)} y_x = 0,$$

in welcher die Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  endlichen Grenzen  $a_k$  (k=0,1,...,n-1) zustreben, wenn x auf der positiven reellen Achse ins Unendliche wandert. Die "charakteristische" Gleichung der Adjungierten von (A):

(A') 
$$v_x + p_{x+1}^{(n-1)} v_{x+1} + p_{x+2}^{(n-2)} v_{x+2} + \dots + p_{x+n}^{(0)} v_{x+n} = 0$$

<sup>1)</sup> Pincherle, 7.

216 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

lautet (nach I, D d. Kap.):

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + 1 = 0;$$

von ihren Wurzeln  $\varrho_k$   $(k=1,\,2,\,...,\,n)$  möge eine einen größeren absoluten Betrag als alle anderen besitzen:

$$|\varrho_1| > |\varrho_2| \ge |\varrho_3| \ge \cdots \ge |\varrho_n|$$
.

Dann gilt nach dem Satze von  $Poincar\acute{e}$  für das allgemeine Integral von (A') die Beziehung:

$$\lim_{r=\infty} \frac{v_{x+r+1}}{v_{x+r}} = \varrho_1,$$

und nach den Auseinandersetzungen des Abschnittes I, A d. Kap. kann man ein Fundamentalsystem von Integralen  $v_x^{(1)}, v_x^{(2)}, \dots, v_x^{(n)}$  der Gleichung (A') derart auswählen, daß

$$\lim_{v = \infty} \frac{v_{x+v+1}^{(k)}}{v_{x+v}^{(k)}}$$

für k=1 gleich  $\varrho_1$ , dagegen für  $k=2,\,3,\,\ldots,\,n$  gleich einer der anderen Wurzeln  $\varrho_2,\,\varrho_3,\,\ldots,\,\varrho_n$  wird.

Betrachten wir nun die Gleichung (A') als die ursprüngliche Differenzengleichung, so ist ihre Adjungierte nach dem 3. Kap., IV, a), S. 85, die Gleichung (A) selber und  $y_x^{(l)} = u_{x+1}^{(l)}$   $(k=1,2,\ldots,n)$ , worin

$$u_x^{(k)} = \frac{1}{D} \frac{\partial D}{\partial v_{x+n-1}^{(k)}}, \quad D = v_{x+i-1}^{(k)} \quad (k, i = 1, 2, ..., n),$$

ein Fundamentalsystem von Integralen der Gleichung (A). 1) Zwischen den Funktionen  $u_x^{(l)}$  und  $v_x^{(l)}$  bestehen zunächst 1) die Beziehungen:

$$u_x^{(1)} v_{x+r}^{(1)} + u_x^{(2)} v_{x+r}^{(2)} + \dots + u_x^{(n)} v_{x+r}^{(n)} = \begin{cases} 0, & \text{wenn } r < n-1, \\ 1, & \text{wenn } r = n-1; \end{cases}$$

da sich aber  $v_{x+n+r}^{(k)}$  ( $\nu=0,1,2,\ldots$ ) mittels der Gleichung (A') linear durch  $v_x^{(k)}$ ,  $v_{x+1}^{(k)}$ ,  $\ldots$ ,  $v_{x+n-1}^{(k)}$  ausdrücken läßt mit Koeffizienten, die rationale Funktionen der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte sind, so ist allgemein

(1) 
$$\lambda_{c}^{(r)} = \sum_{i=1}^{n} u_{c}^{(i)} v_{x+r}^{(i)}$$

eine rationale Funktion der  $p_x^{(i)}$  und ihrer sukzessiven Werte:

<sup>1) 2.</sup> Kap., I, C; 3. Kap, IV.

(2) 
$$\lambda_x^{(r)} = \lambda_r \left( p_x^{(0)}, p_x^{(1)}, \dots, p_x^{(n-1)}; p_{x+1}^{(0)}, p_{x+1}^{(1)}, \dots; \dots \right),$$
 z. B.

$$\begin{split} \lambda_x^{(n)} &= \sum_{k=1}^n u_x^{(k)} \, v_{x+n}^{(k)} &= -\frac{p_{x+n-1}^{(1)}}{p_{x+n}^{(0)}}, \\ \lambda_x^{(n+1)} &= \sum_{k=1}^n u_x^{(k)} \, v_{x+n+1}^{(k)} = -\frac{p_{x+n-1}^{(2)}}{p_{x+n+1}^{(0)}} + \frac{p_{x+n-1}^{(1)}}{p_{x+n}^{(0)}} + \frac{p_{x+n}^{(1)}}{p_{x+n+1}^{(0)}}, \text{ usf.}^1) \end{split}$$

Da die  $\lambda_x^{(r)}$  nur von den Koeffizienten der Differenzengleichung (A) abhängen, so ist die Wahl des Fundamentalsystems von Integralen der Gleichung (A) und ihrer Adjungierten, mit denen man sich die Ausdrücke (1) gebildet denkt, ganz gleichgültig, und lediglich die rationalen Ausdrücke (2) sind es, die man wirklich herzustellen hat.

Aus (1) ergibt sich nun:

$$\frac{\lambda_{x}^{(r)}}{\lambda_{x+1}^{(r-1)}} = \frac{\sum_{k=1}^{n} u_{x}^{(k)} v_{x+r}^{(k)}}{\sum_{k=1}^{n} u_{x+1}^{(k)} v_{x+r}^{(k)}},$$

oder

(3) 
$$\frac{\lambda_{x}^{(r)}}{\lambda_{x+1}^{(r-1)}} = \frac{u_{x}^{(1)} + u_{x}^{(2)} \frac{v_{x+v}^{(2)}}{v_{x+v}^{(1)}} + \dots + u_{x}^{(n)} \frac{v_{x+v}^{(n)}}{v_{x+v}^{(1)}}}{u_{x+1}^{(1)} + u_{x+1}^{(2)} \frac{v_{x+v}^{(2)}}{v_{x+v}^{(1)}} + \dots + u_{x+1}^{(n)} \frac{v_{x+v}^{(n)}}{v_{x+v}^{(1)}}}$$

Nach den über die  $v_x^{(k)}$  gemachten Voraussetzungen ist aber

$$\lim_{r=\infty} \frac{v_{x+r+1}^{(k)}}{v_{x+r}^{(k)}} : \frac{v_{x+r+1}^{(1)}}{v_{x+r}^{(1)}} = \frac{\varrho_k}{\varrho_1} < 1, \quad (k=2, 3, ..., n)$$

und folglich

$$\lim_{r \to \infty} \frac{v_{x+r}^{(l)}}{v_{x+r}^{(1)}} = 0. \quad (k = 2, 3, ..., n)$$

1) Der tiefere Grund dafür, daß die Größen  $\lambda_x^{(r)} = \sum_{k=1}^n u_x^{(k)} v_{x+r}^{(k)}$  sich durch die Koeffizienten der Differenzengleichung (A) und deren sukzessive Werte rational ausdrücken lassen, liegt darin, daß die Funktionen  $u_x^{(k)}$  und  $v_x^{(k)}$  kontragrediente Systeme bilden (vgl. z. B. Schlesinger, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, Bd. I, S. 64—66) und daher  $\lambda_x^{(r)}$  bei entsprechenden (reziproken) linearen Substitutionen der  $u_x^{(k)}$  und  $v_x^{(k)}$  invariant bleibt, sodaß das Analogon des Appellschen Satzes (siehe 4. Kap., 1) in Kraft tritt. — Für die rekursorische Berechnung der  $\lambda_x^{(r)}$  vgl. Pincherle, 6., 3. Teil.

218 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.

Geht man daher in der Gleichung (3) zur Grenze für  $\nu=\infty$  über, so erhält man

$$\lim_{r=\infty} \frac{\lambda_x^{(r)}}{\lambda_{x+1}^{(r-1)}} = \frac{u_x^{(1)}}{u_{x+1}^{(1)}} ;$$

betrachtet man also die Gleichung (3) für genügend große Werte von  $\nu$ , so ergibt der Quotient  $\lambda_{x+1}^{(\nu-1)}:\lambda_x^{(\nu)}$ , welcher nach (2) eine rationale Funktion der Koeffizienten von (A) und ihrer sukzessiven Werte ist, einen angenäherten Ausdruck für  $u_{x+1}^{(1)}:u_x^{(1)}$ , d. h. das Partikularintegral  $y_x^{(1)}=u_{x+1}^{(1)}$  der vorgelegten Differenzengleichung (A) ergibt sich auf approximativem Wege "durch Quadratur", d. h. als Lösung einer homogenen linearen Differenzengleichung erster Ordnung.¹) Sind die  $p_x^{(i)}$  insbesondere rationale Funktionen von x, so ist auch  $\lambda_{x+1}^{(\nu-1)}:\lambda_x^{(\nu)}$  eine rationale Funktion von x (=  $a\frac{II(x-a_i)}{II(x-b_i)}$ ), sodaß  $u_x^{(1)}$  sich approximativ durch einen Ausdruck von der Form

$$a^x \cdot \frac{\prod \Gamma(x-a_i)}{\prod \Gamma(x-b_i)}$$

darstellen läßt.2)

Die hier gegebene Lösungsmethode für homogene lineare Differenzengleichungen ist analog der *Bernoulli-Lagrange* schen approximativen Auflösung einer algebraischen Gleichung mittels der Quotienten zweier aufeinanderfolgender Summen von Wurzelpotenzen.

# B. Lösung homogener linearer Differenzengleichungen zweiter Ordnung durch Kettenbrüche. 3)

Ähnlich wie man die Wurzeln einer quadratischen Gleichung durch Kettenbrüche dargestellt hat, kann man auch für die Lösung  $u_x$  einer homogenen linearen Differenzengleichung zweiter Ordnung den Quotienten  $\frac{u_{x+1}}{u_x}$  in einen Kettenbruch entwickeln: Dividiert man nämlich beide Seiten der Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$a_xu_{x+2}+b_xu_{x+1}-u_x=0$$

<sup>1)</sup> Man sieht leicht, daß dieses Partikularintegral die (bis auf eine "Konstante" bestimmte) "ausgezeichnete Lösung" von (A) ist (vgl. S. 208).

<sup>2)</sup> Vgl. 1. Kap., II, C.3) Norlund, 1. u. 3.; W.

durch  $u_{x+1}$ , so erhält man:

$$\frac{u_x}{u_{x+1}} = b_x + \frac{a_x}{u_{x+1}}, \\ \frac{u_{x+2}}{u_{x+2}},$$

also:

Auf ähnliche Weise hat bereits  $Gau\beta^1$ ) für die hypergeometrische Reihe  $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ , die ja, wie er in derselben Abhandlung<sup>2</sup>) zeigt, als Funktion der Parameter  $\alpha, \beta, \gamma$  aufgefaßt, linearen Differenzengleichungen zweiter Ordnung genügt, die Quotienten zweier "benachbarter" Funktionen

$$\frac{F(\alpha,\beta+1,\gamma+1,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha,\beta+1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \\ F(\alpha-1,\beta+1,\gamma,x), \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \\ F(\alpha,\beta,\gamma,x), \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta-1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\beta,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\gamma,x)}{F(\alpha,\beta,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\gamma,x)}{F(\alpha,\gamma,x)}, \frac{F(\alpha+1,\gamma$$

durch Kettenbrüche dargestellt. Es fehlt aber bei dieser direkten Methode der allgemeine Konvergenzbeweis; speziell für die  $Gau\beta$ schen Reihen haben  $Riemann^3$ ),  $Schlömilch^4$ ) u. a. die Konvergenz der unendlichen Kettenbrüche bewiesen.

Die im folgenden dargelegte Enwickelungsmethode hat den Vorzug, daß sie, von einer *Identität* ausgehend, gestattet, unter hinreichend allgemeinen Bedingungen den Beweis für die Konvergenz der hier auftretenden Kettenbrüche in verhältnismäßig einfacher Weise zu erbringen. Setzt man

$$\begin{split} z_k &= \frac{x_k - x_{k+1}}{x_k - x_{k+2}} \cdot \frac{x_{k+2} - x_{k+3}}{x_{k+1} - x_{k+3}} \,, \quad (k = 1, 2, \dots, n-3), \\ v_k &= \frac{x_n - x_k}{x_n - x_{k+1}} \cdot \frac{x_{k+1} - x_{k+2}}{x_k - x_{k+2}} \,, \end{split}$$

so ist

$$v_k = 1 - \frac{z_k}{v_{k+1}}$$
  $(k = 1, 2, ..., n-3), v_{n-2} = 1,$ 

1) Gauß, 1., 2. Abschnitt. Nr. 12-14.

2) l. c., 1. Abschnitt, Nr. 7-11; vgl. 10. Kap., II.

3) Werke, XXIII, S. 424 ff. (2 Aufl. 1892). 4) Algebraische Analysis, § 70.

9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen.
und daher identisch:

und daher identisch: 
$$v_1 = 1 - \frac{z_1}{1 - \frac{z_2}{1 - \dots z_{n-1}}}$$

$$1 - \frac{z_2}{1 - \dots z_{n-1}}$$

$$1 - \frac{z_{n-1}}{1 - \dots z_{n-2}}$$

Es sei nun die Differenzengleichung zweiter Ordnung

$$(5) y_{x+2} + p_x y_{x+1} + q_x y_x = 0$$

gegeben, worin  $p_x$  und  $q_x$  rationale Funktionen von gleichem Zählerund Nennergrade sind, sodaß

$$\lim_{x=\pm\infty}p_x=a_1,\ \lim_{x=\pm\infty}q_x=a_2\quad (a_1\ \mathrm{u.}\ a_2\ \mathrm{endliche}\ \mathrm{Gr\"o}\mathrm{Ben})$$

ist, und es möge die "charakteristische" Gleichung

$$(6) z^2 + a_1 z + a_2 = 0$$

Wurzeln von ungleichem absoluten Betrage besitzen:  $|\alpha| > \beta|$ . Sind  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$  zwei Fundamentallösungen der Gleichung (5), so ist<sup>2</sup>):

$$p_x = \frac{y_{x+2}^{(1)} y_x^{(2)} - y_{x+2}^{(2)} y_x^{(1)}}{y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_{x+1}^{(1)}},$$

$$g_x = \begin{array}{c} y_{v+1}^{(1)} y_{x+2}^{(2)} - y_{x+1}^{(2)} y_{x+2}^{(1)} \\ y_x^{(1)} y_{x+1}^{(2)} - y_x^{(2)} y_{x+1}^{(1)} \end{array} .$$

Setzt man nun

$$x_k = \frac{y_{x+k-2}^{(1)}}{y_{x+k-2}^{(2)}},$$

so wird

$$z_{k} = rac{q_{x+k-1}}{p_{x+k-2} p_{x+k-1}};$$

daher ergibt sich, wenn noch n+2 an Stelle von n gesetzt wird,

$$v_1 - 1 = \frac{y_{x+n}^{(1)} y_{r+1}^{(2)} - y_{x+n}^{(2)} y_{x+1}^{(1)}}{y_{x+n}^{(1)} y_r^{(2)} - y_{x+n}^{(2)} y_r^{(1)}} \frac{1}{p_{r-1}},$$

<sup>1)</sup> Thiele, Den endelige Kjaedebrökfunktions Teori, Tidskr. for Math. (2) 6 (1870).

<sup>2) 2.</sup> Kap., III.

und folglich aus (4): 
$$(7) \quad K_{x}^{(1)} \equiv \frac{y_{x+1}^{(1)} y_{x+n}^{(2)} - y_{x+1}^{(2)} y_{x+n}^{(1)}}{y_{x}^{(1)} y_{x+n}^{(2)} - y_{x}^{(2)} y_{x+n}^{(1)}} = -\frac{q_{x}}{p_{x} - \frac{q_{x+1}}{p_{x+1}} - \frac{q_{x+2}}{p_{x+2}}} \cdot \frac{q_{x+n-2}}{p_{x+n-2}}.$$

Die rechte Seite dieser Identität enthält nur die Koeffizienten der Gleichung (5) und deren sukzessive Werte, ist also von der Wahl der Fundamentallösungen  $y_x^{\scriptscriptstyle (1)}$  und  $y_x^{\scriptscriptstyle (2)}$  ganz unabhängig. Wir denken uns nun  $y_x^{(1)}$  und  $y_x^{(2)}$  so gewählt, daß

$$\lim_{n=\infty} \frac{y_{x+n+1}^{(1)}}{y_{x+n}^{(1)}} = \alpha, \quad \lim_{n=\infty} \frac{y_{x+n+1}^{(2)}}{y_{x+n}^{(2)}} = \beta^{1}$$

wird, was nach Nr. I, A dieses Kap. stets möglich ist; dann ist

$$\lim_{n=\infty} \left| \frac{y_{x+n+1}^{(2)}}{y_{x+n}^{(2)}} : \frac{y_{x+n+1}^{(1)}}{y_{x+n}^{(1)}} \right| = \frac{\beta}{\alpha} < 1,$$

und daher

$$\lim_{n=\infty} \frac{y_{x+n}^{(2)}}{y_{x+n}^{(1)}} = 0.$$

Folglich wird für  $n=\infty$  der unendliche Kettenbruch

$$K_x^{(1)} = \frac{y_{x+1}^{(2)}}{y_x^{(2)}}.$$

Ganz analog findet man, wenn wieder  $y_x^{\scriptscriptstyle (3)}$  und  $y_x^{\scriptscriptstyle (4)}$  zwei Fundamental-

Table 3 analog findet man, wenn wieder 
$$y_x^{(3)}$$
 und  $y_x^{(3)}$  zwei Fundamental-lösungen der Gleichung (5) sind, die Identität:

(8)  $K_x^{(2)} \equiv \frac{y_x^{(3)} y_{x-n}^{(4)} - y_x^{(4)} y_{x-n}^{(3)}}{y_{x+1}^{(3)} y_{x+n}^{(4)} - y_{x+1}^{(4)} y_{x-n}^{(3)}} = - \frac{1}{p_{x-1} - \frac{q_{x-1}}{p_{x-2} - \frac{q_{x-2}}{p_{x-3}} - \cdots}}$ 

Nun kann man nach Nr. I, D dieses Kap. die Lösungen  $y_{r}^{(3)}$  und so wählen, daß

$$\lim_{n \to \infty} \frac{y_{x-n-1}^{(3)}}{y_x^{(3)}} = \frac{1}{\alpha}, \quad \lim_{n \to \infty} \frac{y_{x-n-1}^{(1)}}{y_x^{(4)}} = \frac{1}{\beta}$$

<sup>1)</sup>  $y_{x}^{(z)}$ , die sogenannte "ausgezeichnete Lösung", ist bis auf eine "Konstante" bestimmt (vgl. den Schluß von I, A dieses Kapitels).

222 9. Kap. Verhalten der Lösungen h. l. Differenzengleichungen im Unendlichen

wird; dann ist

$$\lim_{n \to \infty} \frac{y_{x^{-n}-1}^{(3)}}{y_{x^{-n}}^{(3)}} \colon \frac{y_{x^{-n}-1}^{(4)}}{y_{x^{-n}}^{(4)}} \qquad \frac{\beta}{\alpha} < 1 \; .$$

und folglich

$$\lim_{n \to \infty} \frac{y_{x-n}^{(5)}}{y_{x-n}^{(4)}} = 0.$$

Daher wird für  $n = \infty$  der unendliche Kettenbruch

$$K_x^{(2)} = \frac{y_x^{(3)}}{y_{x+1}^{(3)}} +$$

Für  $x=\infty$  wird  $p_x=p_{x\pm 1}=p_{x\pm 2}=\cdots$   $a_1,\ q_x,\ q_{v\pm 1},\ q_{x\pm 2}=\cdots$   $a_2,$   $\lim K_x^{(1)}=\beta$  und folglich  $\lim K_x^{(2)}=\frac{1}{a}$ ; denn Gleichung (7) liefert für  $x=\infty$  die bekannte Kettenbruchentwicklung der kleineren Wurzel der quadratischen Gleichung (6) und infolgedessen Gleichung (8) mit beliebiger Annäherung die Kettenbruchentwicklung des reziproken Wertes ihrer größeren Wurzel. Daraus ergibt sich gleichzeitig, daß  $K_x^{(1)}$  und  $1:K_x^{(2)},$  d. h.  $\frac{y_{x\pm 1}^{(2)}}{y_x^{(2)}}$  und  $\frac{y_{x\pm 1}^{(3)}}{y_x^{(2)}}$  nicht identisch gleich sind, sodaß  $y_x^{(2)}$  und  $y_x^{(3)}$  sich nicht durch eine bloße "Konstante" unter scheiden. Die beiden für alle (reellen: x konvergenten Kettenbrüche  $K_x^{(1)}$  und  $K_x^{(2)}$   $(n=\infty)$  ergeben also mittels "Quadratur" die beiden Fundamentallösungen  $y_x^{(2)}$  und  $y_x^{(3)}$  der Differenzengleichung (5). Über die Verallgemeinerung dieses Resultates vgl. Nöchund, 1. und 3.

Auf Grund der *Poincaré*schen Untersuchungen Nr. I, A und Chat  $Horn^4$ ) für die Lösungen einer homogenen linearen Differenzen gleichung, deren Koeffizienten für  $x = \infty$  endliche Grenzwerte besitzen, und allgemeiner einer Differenzengleichung

 $y_{x+n} + x^k p_x^{(1)} y_{x+n-1} + x^{2k} p_x^{(2)} y_{x-1} + \dots + x^{(2)k} p_x^{(2)} y_{x-1} + \dots + y_{x-1} p_x^{(2)} y_{x-1$ 

$$p_r^{(\lambda)} = a_0^{(\lambda)} + \frac{a_1^{(\lambda)}}{x} = \frac{a_1}{x}, \qquad \qquad i = 1, 2, \dots, n$$

konvergente oder asymptotische? Reihen sind, – fall- die Wurzeln der "charakteristischen" Gleichung verschiedene absolute Werte haben

<sup>1)</sup> Horn, 1.

<sup>2)</sup> Über diesen Begriff vgl. 10. Kap., 1, B. 2., Senluß, und III, Seidaß

und bei Beschränkung auf positive ganzzahlige x — asymptotische, nach fallenden Potenzen von x fortschreitende Potenzreihen aufgestellt. Wir werden indessen — für den Fall, daß die Koeffizienten rationale Funktionen (vgl. die Anmerkung zu I, A dieses Kap.) oder konvergente Fakultätenreihen sind — die Fakultätenreihen vorziehen, welche dem Wesen der Differenzengleichungen angemessener zu sein scheinen, indem ihre Koeffizienten sich leichter berechnen lassen, welche ferner die Beschränkung der Variabilität von x unnötig machen und endlich unter Umständen wirklich konvergieren (vgl. 10. Kap., III und IV); durch diese Entwickelungen wird gleichzeitig der Poincarésche Satz in dem Falle rationaler Koeffizienten eine strengere Begründung und Präzisierung (vgl. den ersten Perronschen Satz in Nr. I, A) erfahren.

### Zehntes Kapitel.

### Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.1)

Einleitung: Die Potenzreihe, das sonst so allmächtige Instrument der Analysis, versagt im allgemeinen bei der Integration der linearen Differenzengleichungen, und zwar aus leicht ersichtlichen Gründen: Wenn eine Potenzreihe  $\mathfrak{P}(x)$  auch z.B. in einer gewissen Umgebung von x=0 konvergiert, so braucht  $\mathfrak{P}(x+r)$   $(r=1,2,\ldots)$  nicht zu konvergieren, sodaß ein direktes Einsetzen derselben in die Differenzengleichung im allgemeinen unmöglich wird. Aber selbst, wenn man weiß, daß  $\mathfrak{P}(x)$  eine ganze transzendente Funktion darstellt, also in der ganzen Ebene konvergiert, wie z. B. die Funktion Q(x) (vgl. 1. Kap., II, C), so erhält man durch direktes Einsetzen der Reihe in die Differenzengleichung für die Koeffizienten unendlich viele Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten; und wenn diese auch durch die Untersuchungen von Hill, Poincaré, H. v. Koch, Cazzaniga u. a. über unendliche Determinanten der Behandlung zugänglich gemacht worden sind, so sind doch die Resultate entweder nicht einfach genug oder überhaupt unbrauchbar, indem die Determinanten im allgemeinen nicht konvergieren. Dagegen können indirekt, d. h. aus anderen Darstellungen der Lösungen, z. B. aus Integraldarstellungen und den später zu behandelnden Partialbruch- und Fakultätenreihen, nachträglich brauchbare Potenzreihen hergeleitet werden.

Wollte man z. B. für die Funktion  $Q(x) = \Gamma(x) - P(x)^2$ , von der man weiß, daß sie eine ganze transzendente Funktion ist und der Differenzengleichung

der Differenzengieichung 
$$y_{x+1} - xy_x = e^{-1}$$
(1)

genügt, direkt eine Potenzreihe aufstellen, so könnte man die Gleichung (1) zunächst durch die Substitution  $y_x = e^{-1}u_r$  in

$$u_{x+1} - xu_y = 1$$

<sup>1)</sup> In diesem Abschnitt werden für die unabhängige Variable  $\boldsymbol{x}$  auch komplexe Werte zugelassen.

<sup>2) 1.</sup> Kap., II, C.

transformieren; setzt man dann

$$u_x = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots$$

an, so ergibt sich

$$u_{x+1} - xu_x = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r, \quad a_r = \sum_{k=r}^{\infty} {k \choose r} c_k - c_{r-1} \quad \left( {0 \choose 0} = 1, \ c_{-1} = 0 \right),$$

$$(r = 0, 1, 2, \ldots)$$

also das Gleichungssystem

$$a_0 \equiv \sum_{k=0}^{\infty} c_k = 1, \quad a_r = 0 \quad (r = 1, 2, ...).$$

Nimmt man von den  $a_r$  zunächst nur die ersten n+1 Glieder und schreibt die ersten n+1 Gleichungen hin, so erhält man für  $k \le n$ :

$$c_k = \frac{D_n^{(k+1)}}{D_n},$$

worin

$$D_{n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & \binom{1}{1} & \binom{2}{1} & \binom{3}{1} & \cdots & \binom{n}{1} \\ 0 & -1 & \binom{2}{2} & \binom{3}{2} & \cdots & \binom{n}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \binom{3}{3} & \cdots & \binom{n}{3} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & \binom{n}{n} \end{vmatrix}$$

ist und  $D_n^{(k+1)}$  aus  $D_n$  dadurch hervorgeht, daß in  $D_n$  an Stelle der  $(k+1)^{\mathrm{ten}}$  Kolonne die Kolonne 1, 0, 0, 0, ..., 0 gesetzt wird (insbesondere wird  $c_n = \frac{(-1)^n (-1)^n}{D_n} = \frac{1}{D_n}$ ); man würde also die  $c_k$  in der unpraktikablen Form

$$c_k = \lim_{n = \infty} \frac{D_n^{(k+1)}}{D_n}$$

erhalten. Benutzt man dagegen z. B. die Integraldarstellung

$$Q(x) = \int_{1}^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt, \, ^{1})$$

<sup>1)</sup> Vgl. 8. Kap., II, A. Beispiel.

226 10. Kap. Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.

so ergibt die Taylorsche Entwickelung:

$$e^{-1} c_k = \frac{1}{k!} \left[ \frac{d^k Q(x)}{d x^k} \right] = \frac{1}{k!} \int_1^{\infty} e^{-t} (\log t)^k \frac{dt}{t}.$$

Andere Beispiele für die Umwandlung der Lösungen linearer Differenzengleichungen in Potenzreihen werden an geeigneten Stellen folgen.

An Stelle der Potenzreihen treten bei der Darstellung der Lösungen linearer Differenzengleichungen andere Entwickelungen: insbesondere sind es die bereits von Stirling<sup>1</sup>), später von Binet<sup>2</sup>), Schlömilch<sup>8</sup>) u. a., in neuerer Zeit von Jensen<sup>4</sup>), Pincherle<sup>5</sup>), Nielsen<sup>6</sup>) und Landau<sup>7</sup>) behandelten Fakultätenreihen von der Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{x^{(k)}}, \quad (x^{(k)} = x(x+1) \cdots (x+k-1), \ x^{(0)} = 1),$$

die hier die wichtigste Rolle spielen, was unter anderem schon daraus erhellt, daß in vielen Fällen, wo die (nach fallenden Potenzen von x fortschreitende) Potenzreihe asymptotisch divergiert, die entsprechende Fakultätenreihe konvergiert. Die Fakultätenreihen sind hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, daß sie, wenn sie für  $x=x_0$  konvergent sind, auch für jedes  $x=x_1$  konvergieren, für welches  $\Re(x_1)>\Re(x_0)^8$  ist, sodaß ihr Konvergenzgebiet eine Halbebene ist, die links durch eine Gerade  $\Re(x)=\lambda$  begrenzt wird (mit Ausschluß der Punkte 0, -1, -2, ...). Eine Fakultätenreihe ist in einer gewissen Umgebung jeder (von 0, -1, -2, ... verschiedenen) Stelle im Innern ihrer Konvergenzhalbebene gleichmäßig konvergent (mit einem Satze von Weierstraß in ihrer Konvergenzhalbebene eine mit eventueller Ausnahme der Punkte 0, -1, -2, ... (die dann einfache Pole sind) reguläre analytische Funktion dar und darf dort beliebig oft gliedweise differentiiert werden. (12)

Die Fakultätenreihen sind aufs engste verwandt mit den Integralen von der Form

$$\Omega(x) = \int_0^1 \varphi(t) t^{x-1} dt,$$

- 1) Stirling, 1. 2) Binet, 1. 3) Schlömilch, 1.
- 4) Jensen, 1., 2., 3. 5) Pincherle, 10., 11., 12.
- 6) Nielsen, 1., 2., 3. 7) Landau, 2.
- 8)  $\Re(x)$  bedeutet "reeller Teil von x".
  9) Den einfachsten Beweis dieses Satzes siehe bei Landau, 2., Satz I, S. 157 ff.
  - 10) Landau, 2., Satz II, S. 161.
  - 11) Zur Funktionenlehre, Berlin. Ber. 1880, 723-726.
  - 12) Land eu, 2., Satz III, S. 164.

die besonders von Pincherle<sup>1</sup>) ausführlich behandelt worden sind; beide Ausdrücke können unter gewissen Bedingungen in einander übergeführt werden.2) — Die Darstellung einer Funktion durch eine Fakultätenreihe ist eindeutig; d. h. wenn zwei Fakultätenreihen einander gleich sind, so müssen die Koeffizienten der einzelnen Fakultäten einander gleich sein, oder noch anders ausgedrückt: die Fakultätenreihen gestatten keine Nullentwickelung.3)

Außer den Fakultätenreihen kommen für die Darstellung der Lösungen linearer Differenzengleichungen zunächst noch in Betracht

die Partialbruchreihen von der Form  $\sum_{k} \frac{a_k}{x+k}$ ; auch hier ist die

Darstellung eine eindeutige. Für die Umwandlung dieser beiden Reihenarten in einander gelten die elementaren Formeln:

(3) 
$$\frac{1}{x^{(k+1)}} = \frac{1}{k!} \sum_{r=0}^{k} (-1)^r {k \choose r} \frac{1}{x+r},$$

und umgekehrt:

Ferner sind zur Darstellung der Lösungen geeignet die Binomialreihen  $\sum a_n {x-1 \choose n}$ , welche ebenso wie die Fakultätenreihen eine Konvergenzhalbebene besitzen4); jedoch gestatten diese Reihen eine Nullentwickelung, wie das einfache Beispiel

$$0 = (1-1)^{x-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n {x-1 \choose n}, \quad (\Re(x) > 1)$$

zeigt. $^5)$  — Aus dem Integral  $\Omega(x)$  erhält man eine Binomialreihe mittels der Formel  $[1-(1-t)]^{x-1} = \sum_{s=1}^{x} (-1)^s {x-1 \choose s} (1-t)^{x-6}$ 

Endlich sind noch die hypergeometrischen Reihen von Wichtigkeit, welche Potenzreihen, Fakultätenreihen und Binomialreihen in sich enthalten, insbesondere die schon Euler bekannte, von Gauß,

<sup>1)</sup> Pincherle, 13.; vgl. Landau, 2., § 7, und Nielsen, 3., S. 115 ff.

 <sup>2)</sup> Nielsen, 3., S. 239 ff.
 3) Nielsen, 3., S. 238.
 4) Landau, 2., § 5.
 5) Vgl. Nielsen, 3., S. 127.

<sup>6)</sup> Nielsen, 3., § 49 uud § 96, Satz IX.

228 10. Kap. Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.

Kummer und Riemann nach allen Richtungen durchforschte  $Gau\beta$  sche Reihe<sup>1</sup>)

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1 + \frac{\alpha\beta}{1 \cdot \gamma} x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1 \cdot 2} x^2 + \cdots,$$

in welcher x gewöhnlich die Rolle eines Parameters spielen wird. Ihr Zusammenhang mit der Gammafunktion wird durch die von  $Gau\beta$  gefundene Formel<sup>2</sup>)

(5) 
$$F(\alpha, \beta, \gamma, 1) \equiv f(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\Gamma(\gamma) \Gamma(\gamma - \alpha - \beta)}{\Gamma(\gamma - \alpha) \Gamma(\gamma - \beta)} \quad (\Re(\gamma - \alpha - \beta) > 0)$$

vermittelt, welche sich am einfachsten aus der Eulerschen Integraldarstellung<sup>3</sup>)

$$F(\alpha,\beta,\gamma,x) = \frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)} \int_{0}^{1} t^{\alpha-1} (1-t)^{\gamma-\alpha-1} (1-xt)^{-\beta} dt$$

für x=1 ergibt<sup>4</sup>), wenn die Formel für das sogenannte "erste Eulersche Integral"  $^{5}$ )

$$(6) \qquad B(p,q) \equiv \int\limits_{0}^{1} t^{p-1} (1-t)^{q-1} \, dt = \frac{\Gamma(p) \, \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \quad (\Re(p) > 0, \, \Re(q) > 0)$$

zu Hilfe genommen wird. Von den übrigen zahlreichen Eigenschaften der Gauβschen Reihe werden diejenigen, welche wir für unsere Zwecke gebrauchen, an der betreffenden Stelle angegeben werden.

#### I. Lineare Differenzengleichungen erster Ordnung.

In diesem Abschnitt sollen hauptsächlich solche linearen Differenzengleichungen erster Ordnung behandelt werden, die mit der Theorie der Gammafunktion in Zusammenhang stehen, insbesondere auch nicht homogene Gleichungen. Während aber von den meisten in der Theorie der Gammafunktion auftretenden Funktionen, z. B. den Funktionen P(x) und Q(x), naturgemäß erst nachträglich gezeigt zu werden pflegt, daß dieselben lineare Differenzengleichungen befriedigen"),

2)  $Gau\beta$ , 1., Nr. 24; für komplexe  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  Weierstra $\beta$ , 1.

3) Euler, 2b., Bd. 2 (1769), (1827), 230 ff.; Kummer, 1., S. 138 ff., 2., S. 214; vgl. Nielsen, 3., § 65.

4) Auf diesem Wege hat Kummer (1., S. 138 ft.) die Gaußsche Formel  $F(\alpha, \beta, \gamma, 1)$  hergeleitet.

5) Euler, 2b., Bd. 1, 213—247; Bd. 4, 78—354. Legendre, 1. Einen ganz kurzen Beweis für die Formel (6) gaben Jacobi (Jour. für Math. 11, 307) und Dirichlet (Werke, Bd. 1, 398); vgl. Nielsen, 3, § 60.

6) Siehe z. B. die Arbeiten von Mellin, 1., 2., 3.; Nielsen, 3., § 9.

<sup>1)</sup>  $Gau\beta$ , 1.

n wir hier, soweit es irgend möglich ist, umgekehrt die Reihenckelungen für diese Funktionen direkt aus den Differenzenungen herleiten, denen sie genügen. Soweit dies nicht möglich rerden wir für die Ableitung der Resultate in der Regel auf die en verweisen, um den Umfang dieses Abschnittes nicht gar zu auszudehnen; denn die Mannigfaltigkeit der Entwickelungen ist, rir sehen werden, überraschend groß.

### A. Homogene Gleichungen.

1 - Gleichungen mit linearen Koeffizienten:

$$(ax+b)y_{x+1} + (cx+d)y_x = 0$$
1);

 $oldsymbol{\phi}$ en können durch eine einfache Transformation (vgl.  $oldsymbol{2.}$ ) auf  $oldsymbol{\phi}$ rm

$$y_{x+1} = \frac{x-\alpha}{x} y_x$$

 $c\mathrm{ht}$  werden. Ihre allgemeine Lösung lautet:

$$y_x = \omega_x \frac{\Gamma(x - \alpha)}{\Gamma(x)} \ (\omega_{x+1} = \omega_x);$$

ist auch

$$y_x = \frac{\Gamma(1) \Gamma(x - \alpha)}{\Gamma(x) \Gamma(1 - \alpha)}$$

Partikularlösung. Setzt man nun in Formel (5) der Einleitung Kap.  $\gamma = 1, \ \gamma - \beta = 1 - \beta = x$ , so wird:

$$y_x = /(\alpha, 1 - x, 1) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{\alpha^{(k)}}{k!} {x-1 \choose k},$$

$$e(\alpha+1)\cdots(\alpha+k-1), \alpha^{(0)}=1 \text{ und } {x-1 \choose k} = {(x-1)(x-2)\cdots(x-k) \choose 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot k}$$

Vir haben also für eine Partikularlösung unserer Differenzenung eine Binomialreihe gewonnen; dieselbe konvergiert für  $\alpha > 0$ .

Gleichungen mit quadratischen Koeffizienten<sup>2</sup>):

$$(x^2 + a_1 x + a_2) y_{x+1} = c(x^2 + b_1 x + b_2) y_x.$$

eine Substitution  $x = x' + \delta$  kann  $b_2$  zum Verschwinden gewerden; dann lautet die Gleichung, wenn wieder x statt x' iehen wird:

$$(x-a)(x-\beta)y_{x+1}=cx(x+d)y_x;$$

 ${f x}$ eht durch die Transformation  $y_x = c^x u_x$  über in

$$(x-\alpha)(x-\beta)u_{x+1}=x(x+\vec{d})u_x.$$

W. 2) W.

230 10 Kap. Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.

Wir betrachten nun den Fall  $a_1=b_1;$  d. h.  $d=-(\alpha+\beta);$  dann lautet die allgemeine Lösung:

$$u_{\boldsymbol{x}} = \omega_{\boldsymbol{x}} \frac{\Gamma(\boldsymbol{x}) \, \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta})}{\Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\alpha}) \, \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\beta})}^{-1}) = \omega_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{\alpha}, \, \boldsymbol{\beta}, \, \boldsymbol{x})^2) \quad (\Re \, (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) > 0) \, ;$$

darin ist

$$f(\alpha, \beta, x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{(k)} \beta^{(k)}}{k! x^{(k)}}$$

eine Fakultätenreihe in x, konvergent für  $\Re(x-\alpha-\beta)>0$ . Für  $\beta=1,\ x=z+1$  ergibt sich

$$f(\alpha,\,1,\,z+1) = \frac{\Gamma(z+1)\,\Gamma(z-\alpha)}{\Gamma(z)\,\Gamma(z-\alpha+1)} = \frac{z}{z-\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{(k)}}{(z+1)^{(k)}}\,,$$

also

$$\frac{1}{z-\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{(k)}}{z^{(k+1)}} \quad (\Re(z-\alpha) > 0);$$

das ist die *Stirling* sche Fakultätenreihe für  $\frac{1}{z-\alpha}$ <sup>3</sup>). Durch (p-1)-malige Differentiation nach  $\alpha$  erhält man noch für  $\alpha=0$  die ebenfalls *Stirling* (1., S. 11) angehörige Entwickelung:

$$\frac{1}{z^p} = \sum_{s=p}^{\infty} \frac{C_s^{v-p}}{z^{(s)}} \quad (\Re(z) > 0)^4),$$

oder für  $z = x - \alpha$ :

$$\frac{1}{(x-\alpha)^p} = \sum_{s=p}^{\infty} \frac{C_s^{s-p}}{(x-\alpha)^{(s)}} \quad (\Re(x-\alpha) > 0).$$

۲,

Darin bedeuten die  $C_s^r$  die sogenannten "Fakultätenkoeffizienten vom Range s" oder "Stirlingschen Zahlen erster Art"; sie sind für r>0 die Summen der  $\binom{s-1}{r}$  möglichen Produkte mit r verschiedenen Faktoren, welche man aus den Zahlen 0, 1, 2, . . . , s-1 wählen kann, während stets  $C_s^0=1$  ist (vgl. Nielsen, 3., § 26).

In ähnlicher Weise lassen sich die allgemeinen Differenzengleichungen erster Ordnung

$$(x-\beta_1)(x-\beta_2)\cdots(x-\beta_n)y_{x+1}=a(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\cdots(x-\alpha_n)y_x,$$

3) Stirling, 1., S. 12, 45; vgl. Nielsen, 3., S. 77.

<sup>1)</sup> Vgl. 1. Kap., II, C. 2) Formel (5) dieses Kapitels.

<sup>4)</sup> Für den Konvergenzbeweis vgl. Schlomilch, Ztschr. für Math. u. Phys. 4 (1859), 396; Nielsen, 3., S. 78 u. 247

deren allgemeine Lösung nach dem 1. Kap., II, C die Form

$$y_x = a^x \frac{\Gamma(x - \alpha_1) \Gamma(x - \alpha_2) \cdots \Gamma(x - \alpha_n)}{\Gamma(x - \beta_1) \Gamma(x - \beta_2) \cdots \Gamma(x - \beta_n)}$$

besitzt, unter gewissen Bedingungen für die Größen  $a_k$  und  $\beta_k$  durch hypergeometrische Reihen höherer Ordnung integrieren<sup>1</sup>); doch gehen wir nicht näher darauf ein, da noch keine präzisen Untersuchungsresultate vorliegen.

#### B. Vollständige Gleichungen.

1. 
$$y_{x+1} - y_x = \frac{1}{x}$$

(formale Lösung: 
$$y_x = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{x} + \omega_x$$
;  $-\sum_{x=0}^{\infty} \frac{1}{x+s}$  ist divergent).

Eine Partikularlösung ist (1. Kap., II, C):

$$\Psi(x) \equiv \frac{d \log \Gamma(x)}{d x} = -C + \sum_{s=0}^{\infty} \left( \frac{1}{s+1} - \frac{1}{x+s} \right)^2,$$

worin

$$C = \lim_{n = \infty} \left( \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \log n \right) = 0.5772156649 \dots$$

die Eulersche Konstante bedeutet; diese Partialbruchreihe für  $\Psi(x)$  konvergiert für jeden endlichen Wert von x mit Ausnahme der Punkte  $x=0,-1,-2,\ldots$ , welche einfache Pole mit dem Residuum -1 sind. — Die  $n^{\text{te}}$  Ableitung von  $\Psi(x)$ ,  $\Psi^{(n)}(x)$ , genügt der Differenzengleichung

$$y_{x+1} - y_x = (-1)^n \frac{n!}{n^{n+1}}$$

und es ist:

$$\Psi^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} n! \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{(x+s)^n};$$

daher ergibt die Taylorsche Entwickelung die Potenzreihe:

$$\Psi(1+x) = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^r s_r x^{r-1} \quad (x < 1),$$

1) Einen Ansatz dazu findet man z.B. bei Pincherle, 1ª.

<sup>2)</sup> Die Funktion  $\Psi(x)$  ist zuerst von  $Gau\beta$  (1., Nr. 30—37) eingehend untersucht worden; übrigens setzt  $Gau\beta$   $\frac{d\log\Pi(x)}{dx} = \frac{d\log\Gamma(x+1)}{dx} = \Psi(x)$ . Vgl. Nielsen, §§ 1—5 u. 14, insbesondere auch die Literaturangaben.

232 10. Kap. Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.

worin

$$s_1 = C = \lim_{n = \infty} \left[ \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log n \right]$$

und

$$s_r = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k'}$$
  $(r = 2, 3, 4, ...)$ 

ist. — Wir erwähnen ferner die Binomialreihe von Stern<sup>1</sup>):

$$\Psi(x) = -C + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} {x-1 \choose k+1} \quad (\Re(x) > 0).$$

Aus der Potenzreihe für  $\Psi(1+x)$  ergibt sich durch Integration, da  $\log \Gamma(1) = \log 1 = 0$  ist,

$$\log \Gamma(1+x) = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^r \frac{s_r}{r} x^r \quad (x < 1)$$

als Lösung der Differenzengleichung

2. 
$$y_{x+1} - y_x = \log(1+x)$$
.

Auch hier existiert eine Binomialreihe, die von Hermite<sup>2</sup>) herrührt:

$$\log \Gamma(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} {x \choose k} \Delta^{k-1} \log 1 = \frac{x(x-1)}{1 \cdot 2} \log 2 + \frac{x(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} (\log 3 - 2 \log 2) + \cdots;$$

dieselbe konvergiert für  $\Re(x) > 0$ .

Mit Benutzung der Formel

$$\Psi(1-x) - \Psi(x) = \pi \operatorname{ctg} \pi x^{3}),$$

sowie der Differenzengleichung 1., der  $\Psi(x)$  genügt, kann man die Potenzreihe für  $\Psi(1+x)$  in die konvergentere

$$\Psi(1+x) = \frac{1}{2x} - \frac{\pi}{2} \operatorname{etg} \pi x - \sum_{r=0}^{\infty} s_{2r+1} x^{2r}$$

<sup>1) &</sup>quot;Zur Theorie der Eulerschen Integrale", Göttinger Studien 1847, S. 39. 2) Annali di Mat. (3) 5, 57—72 (1900); diese Reihe als Partikularlösung der Gleichung 2. ergibt sich leicht, wenn man für  $\log{(1+x)}$  die Newtonsche Interpolationsformel mit dem Cauchyschen Restglied (s. z. B. Seliwanoff, 2., S. 21) ansetzt und beachtet, daß  $y_x = \sum \log{(1+x)}$  ist (W.).

<sup>3)</sup> Siehe die Eulersche Formel, 1. Kap., II, C

umformen¹), und mit Rücksicht darauf, daß

$$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + \cdots \quad (x < 1)$$

ist, in die noch rascher konvergierende Reihe

$$\Psi(1+x) = \frac{1}{2x} - \frac{\pi}{2} \operatorname{etg} \pi x - \frac{1}{1-x^2} + \sum_{r=0}^{\infty} (1 - s_{2r+1}) x^{2r}.$$

Daraus ergibt sich wieder durch Integration die Reihe:

$$\log \Gamma(1+x) = \frac{1}{2} \left[ \log \frac{\pi x}{\sin \pi x} - \log \frac{1+x}{1-x} \right] + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1-s_{2r+1}}{2r+1} x^{2r+1} \frac{1}{2},$$

welche für |x| < 2 konvergiert.

Aus der Integraldarstellung 3):

$$\log \Gamma(x) = \int_{0}^{\infty} \left( \frac{e^{-tx} - e^{-t}}{1 - e^{-t}} + (x - 1) e^{-t} \right) \frac{dt}{t} \quad (\Re(x) > 0),$$

welche auch die vorher erwähnte *Hermite* sche Binomialreihe liefert, ergibt sich die merkwürdige *Kummer* sche Reihe<sup>4</sup>):

$$\begin{split} \log \Gamma(x) &= \left(\frac{1}{2} - x\right) (C + \log 2) + (1 - x) \log \pi - \frac{1}{2} \log \sin \pi x \\ &+ \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\log n}{n} \sin 2n\pi x \,, \end{split}$$

welche für 0 < x < 1 gilt, während die Integraldarstellung von  $Binet^5$ ):

$$\mu\left(x\right) \equiv \log\Gamma(x) - \left(x - \frac{1}{2}\right)\log\,x + x - \log\,\sqrt{2\pi}$$

$$= \int_{0}^{\infty} \left(\frac{1}{e^{t}-1} - \frac{1}{t} + \frac{1}{2}\right) \frac{e^{-tx}}{t} dt = \int_{0}^{1} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{1-t} - \frac{1}{\log t}\right) \frac{t^{x-1}}{\log t} dt$$

zu der Darstellung durch eine Fakultätenreihe

$$\mu(x) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k(x+1)^{(k)}} \quad \left( (x+1)^{(k)} = (x+1)(x+2) \cdots (x+k) \right)$$

1) Für das Folgende vgl. Nielsen, § 14. 2) Legendre, 1., S. 505.

3) Plana, Mém. de Turin, 24 (1820); Binet, 1., S. 261; Malmstén, Journ. für Math. 35, 74 (1847); vgl. Nielsen, 3., § 73.

4) Kummer, 3.; Schlömilch, 1., 255-256; vgl. Nielsen, 3., § 77.

5) Binet, 1., S. 240.

234 10. Kap. Integration der linearen Differenzengleichungen durch Reihen.

fährt, worin

$$c_{\lambda} = \int_{0}^{1} u(u+1)(u+2) \cdot \cdot \cdot \cdot (u+k-1)(2u-1) du,$$

z. B.

$$c_1 = \frac{1}{6} \; , \quad c_2 = \frac{1}{3} \; , \quad c_3 = \frac{59}{60} , \quad c_4 = \frac{227}{60} \; \; \mathrm{usf.}$$

ist¹). Diese Reihe konvergiert für  $\Re(x)>0$  und ist daher der bekannten Stirlingschen Potenzreihe

$$\mu(x) \sim \sum_{s=0}^{n-1} \frac{(-1)^s B_{s+1}}{(2s+1)(2s+2)} \frac{1}{x^{2s+1}} \left( \equiv \sum_{s=0}^{n-1} \right)^2 \right),$$

worin die Koeffizienten  $B_{s+1}$  die Bernoullischen Zahlen bedeuten, vorzuziehen, welche für  $n=\infty$  divergiert und  $\mu(x)$  nur asymptotisch darstellt, in dem Sinne, daß

$$\lim_{|x| = \infty} |x|^{2n} \cdot |\mu(x) - \sum_{s=0}^{n-1}| = 0$$

ist für  $-\pi < \theta < +\pi \ (x = x \ e^{\theta i})^3$ ).

In engem Zusammenhange mit der Differenzengleichung 1. steht die Gleichung

3. 
$$y_{x+1} + y_x = \frac{1}{x}$$
.

Hier können wir direkt eine Partialbruchreihe ansetzen:

$$y_x = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{a_s}{x+s},$$

und wir erhalten für die Koeffizienten  $a_{s}$  die Gleichungen:

$$a_0 = 1$$
,  $a_s + a_{s+1} = 0$   $(s = 0, 1, 2, ...)$ ,

also:

$$a_s = (-1)^s$$

1) Binet l. c; vgl. Schlömilch, 1., S. 259—260; Whittacker, Modern Analysis (Cambridge 1902), S. 189; Nielsen, 3., § 114.

2) Stirling, 1., S. 135; vgl. Nielsen, 3., § 79. Das Zeichen  $\sim$  bedeutet "asymptotisch gleich". Diese Reihe ergibt sich aus der Eulerschen Summenformel (1. Kap., II, B, Gl. (1)) für  $\varphi(x) = \log x$  (Euler, 2a., Kap. VI, 159; vgl.  $Gau\beta$ , 1., Nr. 29).

3) Diese Definition der asymptotischen Darstellung einer Funktion rührt von *Poincaré* her (Acta Math. 8, 297 (1886)).

und somit als Partikularlösung die mit Ausnahme der einfachen Pole  $x=0,\,-1,\,-2,\,\ldots$  bedingt konvergente Partialbruchreihe

$$\beta(x) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s}{x+s} ,$$

welche der Bedingung

$$\lim_{\Re(x)=\infty} \beta(x) = 0$$

genügt; die allgemeine Lösung lautet:  $y_x = \omega_x e^{\pi i x} + \beta(x)$ .

Die Funktion  $\beta(x)$  ist nahe verwandt mit der Funktion  $\Psi(x)$ , mit der sie vermöge der Gleichungen 1. und 3. durch die Relation

$$\beta(x) = \frac{1}{2} \left[ \Psi\left(\frac{x+1}{2}\right) - \Psi\left(\frac{x}{2}\right) \right]$$

verbunden ist. Die Taylorsche Reihe ergibt die Potenzreihenentwickelung

$$\beta(1+x) = \sum_{r=1}^{\infty} (-1)^{r-1} \sigma_r x^{r-1} \quad (x < 1),$$

worin

$$\sigma_r = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^r}$$

ist; auch hier lassen sich wie bei  $\Psi(1+x)$  rascher konvergierende Potenzreihen aufstellen (vgl. Nielsen, 3., § 14).

Etwas allgemeiner ist die Differenzengleichung

4. 
$$y_{x+1} - \frac{1}{a} y_x = \frac{1}{x}$$
 (a eine Konstante).

Hier ergibt derselbe Ansatz wie bei 3. die Partialbruchreihe

$$\eta_x = -a \sum_{s=0}^{\infty} a' + s',$$

welche mit Ausnahme der einfachen Pole  $x=0,-1,-2,\ldots$  für die endlichen Werte von x unbedingt konvergiert, falls a<1 ist; die allgemeine Lösung lautet

$$y_x = \omega_x u^{-x} + \eta_x^2).$$

Die im 4. Kap., II, 8. Beispiel, gegebene Integraldarstellung einer Partikularlösung der Gleichung 4.:

$$\overline{y}_{x} = \int_{0}^{1} \int_{at-1}^{u} t^{v-1} = -a \int_{0}^{1} \int_{1-at}^{t^{v-1}} dt \quad (a < 1, \Re(x) > 0)$$

<sup>1)</sup> Stirling, 1., S. 27; Nielsen, § 5, § 14; W.

führt einerseits mit Rücksicht auf

$$\frac{1}{1-at} + 1 + at + a^2t^2 + \cdots$$

durch gliedweise Integration zu der obigen Partialbruchreihe, sodaß  $\overline{y}_x = \eta_x$  (also hier  $\omega_x = 0$ ) ist<sup>1</sup>), andererseits durch wiederholte partielle Integration zu der Fakultätenreihe

$$y_x = \gamma_0 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{s!}{x^{i+1}} \left(\frac{a}{a-1}\right)^{-1}.$$

welche für alle endlichen x mit Ausnahme der einfachen Pole  $x=0,-1,-2,\ldots$  unbedingt konvergiert, falls

$$\frac{a}{a-1} < 1$$
, d. h.  $\Re(a) = \frac{1}{2}$ 

ist 2).

Für  $a = \frac{1}{2}$  erhält man die Funktion  $(a, x^{-2})$ , wo

$$u(x) = \int_{0}^{1} \frac{t^{x-1}}{2t} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}}{x+s} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1 + s!}{x^{s+1}}$$

ist und die Fakultätenreihe für 0 –  $\Re(x)$  – 1 nur bedingt, für  $\Re(x)$  – 1 dagegen unbedingt konvergiert. Für a – 1 erhält man die vorher betrachtete Funktion  $\beta(x)$ , für welche sich somt die Fakultätenreihe

$$\beta(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i} x^{i-1}$$

ergibt, die schon Steeling! bekannt war

Bisher haben wir nur olehe voll tändigen Duterenzen deiehungen erster Ordnung betrachtet, bei nenen die rein nete Gleichung konstante Koeffizienten besitzt: bevor wir zur Rechrichtunge der Lösungen solcher Gleichungen, er ter Ordniere vonschen, bei denen die Koeffizienten der Reduzierten zur die het wir ud. iereien wir noch die Behandlung der homosogen Gleichungen.

nachholen, die erst an dieser Stelle exteder in der Losano der selben ist ja die Funktion I. e., verwegt in die I. owie der Inserer.

<sup>1:</sup> W. 2 Nathan 3. 5, 56 5 year

<sup>3.</sup> Nielsen, 3., 8, 216.

Differenzengleichungen von fundamentaler Bedeutung ist und für die wir bereits im ersten Kapitel (II, C) eine Integraldarstellung und eine Darstellung durch ein unendliches Produkt angegeben haben; aber gerade die Reihenentwickelung der Gammafunktion bietet eigentümliche Schwierigkeiten dar, während nach Formel (5) der Einleitung dieses Kapitels (vgl. auch I, A, 1. und 2.) gewisse Produkte von Gammafunktionen durch elegante hypergeometrische Reihen dargestellt werden können. Zunächst ergibt sich aus der Binetschen Entwickelung von  $\mu(x)$  in eine Fakultätenreihe (dieses Kapitel I, B, 2., S. 233):

$$\Gamma(x) = \sqrt{2\pi} x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x} e^{\mu(x)} \quad (\Re(x) > 0).$$

Um zu einer Potenzreihe für  $\Gamma(1+x)$ :

$$\Gamma(1+x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots \quad (|x| < 1)$$

zu gelangen, benutzen wir die Reihe für  $\Psi(1+x)$  (dieser Abschnitt B, 1.):

$$\Psi(1+x) = -s_1 + s_2 x - s_3 x^2 + s_4 x^3 - \cdots;$$

die Identität

$$\Gamma'(1+x) = \Gamma(1+x) \, \Psi(1+x)$$

liefert nämlich für die c, die Rekursionsformel

$$(n+1) c_{n+1} = \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r+1} s_{r+1} c_{n-r}, \quad (n=0, 1, 2, \ldots),$$

welche in Verbindung mit dem Anfangswert  $c_0 = 1$  die sukzessive Berechnung der  $c_n$  gestattet<sup>1</sup>).

Für die Koeffizienten der beständig konvergenten Potenzreihe<sup>2</sup>)

$$\frac{1}{\Gamma(1+x)} = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3 + \cdots$$

findet man durch Multiplikation mit der Reihe für  $\Gamma(1+x)$  die Beziehungen

$$\gamma_0 = 1$$
,  $\sum_{r=0}^{n} c_n \gamma_{n-r} = 0$   $(n = 1, 2, 3, ...)$ ,

und aus der Identität

$$\frac{d}{d} \frac{1}{x \Gamma(1+x)} = -\frac{\Psi(1+x)}{\Gamma(1+x)}$$

<sup>1)</sup> Nielsen, 3., § 15.

<sup>2)</sup>  $\frac{1}{\Gamma(1+x)}$  ist eine ganze transzendente Funktion (vgl. 1. Kap., II, C).

die Rekursionsformel

$$(n+1)\gamma_{n+1} = \sum_{r=0}^{n} (-1)^{r} s_{r+1} \gamma_{n-r}^{1}.$$

Independente Ausdrücke für die Koeffizienten  $c_n$  und  $\gamma_n$  in einfacher Form sind bis jetzt nicht bekannt; man vergleiche wegen derselben Nielsen, 3., § 15 u. § 16, wo man auch die vollständige Literatur äber diesen Gegenstand angegeben findet.

Die wahre Natur der Gammafunktion tritt aber erst durch ihre Zerlegung in die Funktionen P(x) und Q(x) (vgl. 1. Kap., II, C) hervor, und es ist das Verdienst von Prym2), zuerst die funktionentheoretische Bedeutung von P(x) und Q(x) für die Gammafunktion klargestellt zu haben. Diese beiden Funktionen genügen nun ebenfalls nichthomogenen linearen Differenzengleichungen, denen wir uns jetzt zuwenden.

$$y_{x+1} - xy_x = -1.3$$

The formale Lösung lautet nach dem 3. Kap., V:

$$y_x = \omega_x \, \Gamma(x) - \Gamma(x) \, \sum_{\tilde{\Gamma}(x+1)}^{1},$$

worin  $\omega_x$  eine willkürliche "Konstante" ist.

Wir setzen zunächst eine Fakultätenreihe an:

$$y_x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{x^{(k)}};$$

dann ist

$$y_{x+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{(x+1)^{(k)}}, \quad xy_x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{(x+1)^{(k)}} \quad \left( (x+1)^{(0)} = 1 \right),$$

h.

$$y_{x+1} - xy_x = -a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k - a_{k+1}}{(x+1)^{(k)}}.$$

araus ergibt sich mit Rücksicht auf 5.:

$$a_1 = 1, \quad a_k - a_{k+1} = 0 \quad (k = 1, 2, ...),$$
  
 $a_1 = a_2 = a_3 = ... = 1.$ 

1) Schlömilch, Zeitschr. für Math. u. Phys. 25, 104 (1880).

2 Prym, 1.; Scheefer, 1.; vgl. Nielsen, 3., § 9.

3) W.; vgl. Prym, 1.; Scheefer, 1.

al

Eine Partikularlösung von 5. lautet also:

$$H(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^{(k)}},$$

in der ganzen (endlichen) Ebene gültig mit Ausnahme der einfachen Pole  $x = 0, -1, -2, \ldots$ , und daher die allgemeine Lösung:

$$y_x = \omega_x \Gamma(x) + H(x).$$

Aus 5. ergibt sich noch

$$\frac{H(x+1)}{\Gamma(x+1)} = \frac{H(x)}{\Gamma(x)} - \frac{1}{\Gamma(x+1)},$$

also

$$\frac{H(x+n)}{\Gamma(x+n)} = \frac{H(x)}{\Gamma(x)} - \sum_{s=1}^{n} \frac{1}{\Gamma(x+s)};$$

nun ist aber

$$\frac{H(x)}{\Gamma(x)} = \sum_{s=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(x+s)},$$

folglich

$$\lim_{n=\infty} \frac{H(x+n)}{\Gamma(x+n)} = 0;$$

durch die Gleichung 5. und diese Grenzbedingung ist die Partikularlösung H(x) eindeutig bestimmt, da aus

$$\lim_{n=\infty} \frac{y_{x+n}}{\Gamma(x+n)} = 0$$

sofort  $\omega_x = 0$ , d. h.  $y_x = H(x)$  folgt. Sodann setzen wir eine Partialbruchreihe an:

$$\begin{aligned} y_x &= \sum_{k=0}^\infty \frac{a_k}{x+k}, \quad y_{x+1} = \sum_{k=1}^\infty \frac{a_{k-1}}{x+k}, \\ xy_x &= \sum_{k=0}^\infty a_k \frac{x+k-k}{x+k} = \sum_{k=0}^\infty a_k - \sum_{k=1}^\infty \frac{k}{x+k}, \\ y_{x+1} - xy_x &= -\sum_{k=0}^\infty a_k + \sum_{k=1}^\infty \frac{a_{k-1} + k \, a_k}{x+k} = -1; \end{aligned}$$

also

$$a_{k-1} + k a_k = 0 \ (k = 1, 2, 3, ...), \ \sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1.$$

Aus der ersten dieser Gleichungen ergibt sich

$$a_k = \frac{(-1)^k}{k!} a_0, \quad (k = 1, 2, 3, ...),$$

und dann aus der zweiten Gleichung

$$a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = 1$$
, d. h.  $a_0 e^{-1} = 1$ ,  $a_0 = e$ .

Eine Partikularlösung von 5. lautet also:

$$\overline{y}_x = e \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{x+k} = e P(x),$$

in der ganzen Ebene gültig mit Ausnahme der einfachen Pole  $x = 0, -1, -2, \ldots;$  darin ist P(x) die oben erwähnte Funktion. die mit  $\Gamma(x)$  sämtliche Pole und deren Residuen gemeinsam hat (vgl. 1. Kap., II, C). Mittels der Umwandlungsformel (3) dieses Ab schnittes zeigt man leicht, daß

$$H(x) = e P(x)^{1}$$

ist. — Die beiden direkt aus der Differenzengleichung 5. gewonnenen Entwickelungen für P(x), die Fakultätenreihe  $e^{-1} \sum_{x^{(k)}} \frac{1}{x^{(k)}}$  und die Partialbruchreihe  $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{1}{x+k}$ , ergeben sich auch aus der Integral-

$$P(x) = \int_{0}^{1} e^{-t} t^{x-1} dt \quad (\Re(x) > 0)$$

durch wiederholte partielle Integration bzw. durch Entwickelung von  $c^{-\epsilon}$ in eine Potenzreihe und gliedweise Integration in ähnlicher Weise wie bei 4. - Die Vergleichung des oben gefundenen Resultates mit der formalen Lösung ergibt noch die Formel

$$\sum_{\stackrel{\cdot}{\Gamma(x+1)}}{}^{1} = - \, e \, \frac{P(x)}{\Gamma(x)} + \, \omega_x \, , \quad (\omega_{x+1} = \omega_x)^{\, 3});$$

genauer folgt aus unseren Entwickelungen:

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma(x+s)} = \frac{e P(x)}{\Gamma(x)} {}_{4}).$$

2) Vgl. 1. Kap, II, C u. S. Kap., II, A.

3) Lindhagen, 1., S. 43. 4) Vgl. Whittaker, l. c. S. 177.

<sup>1)</sup> P(x) selber genügt der Differenzengleichung  $y_{x+1}-xy_x=-e^{-1}$ .

Die ganze transzendente Funktion  $Q(x) = \overline{\iota}(x) - P(x)$  genügt der ganz ähnlichen Differenzengleichung

$$y_{x+1} - xy_x = e^{-1}$$

und ist durch diese und die Grenzbedingung

$$\lim_{n = \infty} \frac{Q(x+n)}{\Gamma(x+n)} = 1$$

eindeutig bestimmt. Ihre Reihenentwickelung bietet dieselben Schwierigkeiten wie die der Gammafunktion selber; die aus ihrer Differenzengleichung direkt abgeleiteten Reihen ergeben nicht Q(x) selbst, son- $\operatorname{dern} \ Q(x) - \Gamma(x) = - \ P(x).$ 

Ganz ähnlich lassen sich die etwas allgemeineren Differenzengleichungen

$$y_{x+1} - x y_x = \mp e^{-a} a^x$$

behandeln, die man zunächst durch die Substitution  $y_x = e^{-u} u^{x-1} u_x$ auf die einfacheren Gleichungen

$$u_{x+1} - \frac{x}{a} u_x = \mp 1$$

zurückführt; die ihnen genügenden Funktionen

$$\begin{split} P_{\alpha}(x) = \int\limits_{0}^{\alpha} e^{-t} t^{x-1} dt \quad \text{und} \quad Q_{\alpha}(x) = \int\limits_{0}^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt \quad \\ (P_{\alpha}(x) = P(x), \quad Q_{\alpha}(x) = Q(x)) \end{split}$$

sind besonders von  $Hermite^2$ ) untersucht worden,  $P_a(x)$  bereits von Legendre 3); es ergibt sich:

$$P_a(x) = e^{-\,a}\,a^x \sum_{s\,=\,1}^\infty \frac{a^{s\,-\,1}}{x^{(s)}} = a^x \sum_{s\,=\,0}^\infty \frac{(-\,1)^s}{s\,!} \frac{a^s}{x\,+\,s}\,.$$

Für  $Q_a(y)$  hat Hermite (l. c.; vgl. Nielsen, 3., §§ 82–83) folgende bemerkenswerte Entwickelung gegeben: Setzt man

$$Q_n = \int_{a+n}^{a+n+1} e^{-t} t^{x-1} dt,$$

so ergibt sich aus dem Integralausdruck für  $Q_a(x)$ :

$$Q_{\alpha}(x) = Q_0 + Q_1 + Q_2 + Q_3 + \cdots$$

1) Vgl. 8. Kap., II, A. 2) Journ. für Math. 90, 332—338 (1881)

3) Exercices de calcul intégral 1, 339-343 (1811); die weitere Literatur siehe bei Nielsen, 3., §§ 9-13, 80-85.

Um das Teilintegral  $Q_n$  umzuformen, setzt man a + n + z = t; dann folgt

$$Q_n = (a+n)^{x-1} e^{-(a+n)} \int_0^1 e^{-z} \left(1 + \frac{z}{a+n}\right)^{x-1} dz.$$

Entwickelt man nun unter den Voraussetzungen |a+n| > 1,  $\Re(a+n) > 0$ (für n = 0, 1, 2, ...) den Ausdruck  $\left(1 + \frac{z}{a+n}\right)^{x-1}$  nach dem Binomialsatze und integriert gliedweise, so erhält man:

$$Q_n = (a+n)^{x-1} e^{-(a+n)} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{P(s+1)}{(a+n)^s} {x-1 \choose s} \quad (n=0, 1, 2, \ldots).$$

Durch Einsetzen dieser Ausdrücke ergibt sich für  $Q_a(x)$  eine Doppelreihe, deren einzelne Horizontal- und Vertikalreihen unter den obigen Voraussetzungen wie Potenzreihen konvergieren, sodaß man dieselbe nach den Binomialkoeffizienten  $\binom{x-1}{n}$  ordnen darf; setzt man daher zur Abkürzung

$$R_a(x) = \sum_{r=0}^{\infty} e^{-(a+r)} (a+r)^{x-1},$$

so entsteht die Formel von Hermite:

$$Q_a(x) = \sum_{n=0}^{\infty} P(n+1) \, R_a(x-n) \, {x-1 \choose n};$$

darin ist nach Obigem

$$P(n+1) = \frac{1}{e} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+s+1)!} = n! \left(1 - \frac{1}{e} \sum_{s=0}^{n} \frac{1}{s!}\right).$$

Für a=1, d. h. für  $Q_1(x)=Q(x)$  gilt diese Formel nicht mehr; durch eine leichte Modifikation ergibt sich für diesen Fall die Entwickelung von Mellin (Acta Math. 2 (1883), 231-232):

$$Q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \, \mathfrak{P}(n+1) \, R(x-n) {x-1 \choose n},$$

worin  $R(x) = R_2(x)$  und

$$\mathfrak{P}(n+1) = \int_{0}^{1} e^{t} t^{n} dt = e \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^{s} n!}{(n+s+1)!} = n! \left( e \sum_{s=0}^{n} \frac{(-1)^{s}}{(n-s)!} - (-1)^{n} \right)$$
ist.

Mellin 1) hat die allgemeine Differenzengleichung

$$y_{x+1} - r(x) y_x = -s(x)$$

untersucht, worin r(x) und s(x) rationale Funktionen von x sind. Man erhält sukzessive

$$y_x = \frac{s(x)}{r(x)} + \frac{y_{x+1}}{r(x)} = \frac{s(x)}{r(x)} + \frac{s(x+1)}{r(x)r(x+1)} + \frac{y_{x+2}}{r(x)r(x+1)} \quad \text{usf.}$$

Die vorliegende Differenzengleichung wird daher formell durch die Reihe

$$S(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{s(x+\nu)}{r(x) r(x+1) \cdots r(x+\nu)}$$

befriedigt, welche unter gewissen Bedingungen für r(x) und s(x) kon-Um zu einem abschließenden Resultat zu gelangen, beschränken wir uns auf den von Lindhagen<sup>2</sup>) behandelten Fall:

6. 
$$y_{x+1} - x y_x = R(x)$$
,

worin R(x) eine ganze rationale Funktion  $n^{\text{ten}}$  Grades in x ist<sup>3</sup>). Zunächst kann man nach der im 8. Kap., II, A angegebenen Methode durch die Substitution

$$y_x = G(x) + u_x,$$

worin G(x) eine ganze rationale Funktion  $(n-1)^{\rm ten}$  Grades in x ist, den Grad von R(x) bis auf den nullten herabdrücken, sodaß die Gleichung für  $u_x$  folgendermaßen lautet:

$$u_{x+1} - x u_x = a$$
 (a Konstante);

dieselbe besitzt nach 5. die Lösung

$$u_x = -aeP(x),$$

sodaß die allgemeine Lösung von 6. die Form hat:

$$y_x = \omega_x \Gamma(x) + G(x) - aeP(x), \ (\omega_{x+1} = \omega_x).$$

Schreibt man die Funktion R(x) in der interpolatorischen Form

$$R(x) = \sum_{k=0}^{n} k! a_k {x \choose k}^4,$$

worin

$$k! a_k = \Delta^k R(0) = \sum_{r=0}^k (-1)^r \binom{k}{r} R(k-r)$$

<sup>1)</sup> Mellin, 3. 2) Lindhagen, 1., S. 45ff.

<sup>4)</sup> Newtons Interpolationsformel; siehe z. B. Seliwanoff, 2., S. 6.

ist, und setzt auch G(x) in dieser Form an:

$$G(x) = \sum_{k=0}^{n-1} k! b_x {x-1 \choose k},$$

so wird

$$G(x+1) = \sum_{k=0}^{n-1} k! \, b_k \binom{x}{k}, \ x \, G(x) = \sum_{k=1}^{n} k! \, b_{k-1} \binom{x}{k},$$

also

$$G(x+1)-x\ G(x)=\sum_{k=0}^n k!(b_k-b_{k-1})\binom{x}{k}\,,\quad (b_n=b_{-1}=0)\,.$$

Durch Gleichsetzung der Koeffizienten von  $\binom{x}{k}$   $(k=n, n-1, \ldots, 1)$  auf beiden Seiten der Gleichung 6., d. h. der Gleichung

$$G(x+1) - x G(x) + a = R(x),$$

erhält man für die  $b_k$  das Gleichungssystem

$$b_k - b_{k-1} = a_k$$
  $(k = n, n-1, ..., 1; b_n = 0),$ 

aus welchem sich

$$b_k = -\sum_{i=k+1}^n a_i \quad (k=0, 1, 2, ..., n-1)$$

und daher

$$a = a_0 - b_0 = \sum_{i=0}^{n} a_i$$

ergibt. — Auf anderem Wege ist  $Jensen^1$ ) zu dieser eleganten Lösung gelangt.

## II. Hypergeometrische Differenzengleichungen zweiter Ordnung.

Unter diesen Differenzengleichungen verstehen wir diejenigen, welche durch die  $Gau\beta$ sche hypergeometrische Reihe integriert werden können. Dieselben besitzen die Gestalt

$$Az_{h+2} + (B+Ch)z_{h+1} + (D+Eh+Fh^2)z_h = 0^2),$$

worin A, B, C, D, E, F Konstanten sind, und können durch eine ge eignete Transformation<sup>3</sup>) auch auf die Laplacesche Form

2) 
$$(A + Bh)z_{h+2} + (C + Dh)z_{h+1} + (E + Fh)z_h = 0$$

1) Jensen, 3., S. 60; vgl. Nielsen, 3., § 11.

2) Wir nennen hier aus bald ersichtlichen Gründen die unabhängige Veränderliche nicht  $\sigma$ , sondern h.

3 Vgl. 9. Kap., I, A., Anmerkung.

gebracht werden; die umgekehrte Transformation, durch welche die Gleichung (2) in (1) übergeführt wird, wird später genau angegeben werden.

Es gibt mehrere Wege, um hier zu Reihenentwickelungen für die Lösungen von (1) bzw. (2) zu gelangen. Zunächst hat Boole 1) mit Hilfe seiner symbolischen Methoden durch direkte Ansätze Reihen hergeleitet; doch fehlt durchweg die Untersuchung ihrer Konvergenz, und es werden nur einzelne Fälle angegeben, wo die Reihen endlich sind, d. h. nach einer endlichen Anzahl von Gliedern abbrechen.

Der zweite Weg geht von der Gleichung (2) aus, die ja eine Laplacesche Differenzengleichung (8. Kap., I) ist, und führt über die Darstellung ihrer Lösungen durch Eulersche Integrale von der in der Einleitung zu diesem Abschnitt angegebenen Form. Diesen Weg hat mit Erfolg zuerst (1869) Thomae<sup>2</sup>) beschritten; er gelangt von den Eulerschen Integralen zunächst zur Riemannschen P-Funktion<sup>3</sup>) und von dieser zu der  $Gau\beta$ schen Reihe; nach ihm haben später (1904)  $Webb^4$ ) und  $Barnes^5$ ) denselben Weg verfolgt.

Der dritte und natürlichste Weg, der von der Gleichung (1) ausgeht, knüpft an die  $Gau\beta$ sche Abhandlung (1.) selber an:  $Gau\beta$  hat dort in Nr. 7. und Nr. 10. folgende Beziehungen zwischen drei "benachbarten" Funktionen (series contiguae) aufgestellt:

(3) 
$$(\gamma - 2\alpha - (\beta - \alpha)x)F(\alpha, \beta, \gamma, x) + \alpha(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma, x)$$
$$- (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma, x) = 0^{6}),$$

(4) 
$$\gamma(\gamma-1-(2\gamma-\alpha-\beta-1)x)F(\alpha,\beta,\gamma,x)+(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)xF(\alpha,\beta,\gamma+1,x)$$
  
= $\gamma(\gamma-1)(1-x)F(\alpha,\beta,\gamma-1,x)=0$ <sup>7</sup>),

(5) 
$$\gamma(\gamma+1)F(\alpha,\beta,\gamma,x) - (\gamma+1)(\gamma-(\alpha+\beta+1)x)F(\alpha+1,\beta+1,\gamma+1,x) - (\alpha+1)(\beta+1)x(1-x)F(\alpha+2,\beta+2,\gamma+2,x) = 0.8$$

Diese Beziehungen stellen aber nichts anderes dar als lineare Differenzengleichungen zweiter Ordnung für die Funktion  $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ , aufgefaßt als Funktion ihrer ersten drei Elemente, während x als Parameter fungiert. Man könnte nun von einer dieser Gleichungen als Normalform ausgehen; da man aber zunächst nur eine Lösung derselben kennt, nämlich  $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ , so müßte man sich auf das ziem

<sup>1)</sup> Boole, 1. (Deutsche Ausgabe), S. 181ff.

<sup>2)</sup> Thomae, 1.; in einer zweiten Arbeit (2.) benutzt er zu demselben Zweck die von ihm (Math. Ann. 2. (1870), 427—444) behandelten hypergeometrischen Reihen dritter Ordnung.

<sup>3)</sup> Riemann, "Beiträge zur Theorie der durch die Gaußsche Reihe  $F(\alpha,\beta,\gamma,x)$  darstellbaren Funktionen". (1857) Werke (2. Aufl. 1892), S. 67ff.

<sup>4)</sup> Webb, 1. 5) Barnes, 3. 6) Nr. 7., Gl. [1]. 8) Nr. 10., Gl. IX.

lich umständliche Transformationsproblem einlassen. Wir ziehen es daher vor, die Methode von  $Heymann^1$ ) zu befolgen, welche die von  $Gau\beta$ , Riemann und  $Kummer^2$ ) gewonnenen Resultate für unseren Zweck nutzbar macht und so auf dem kürzesten Wege zum Ziel führt.

Wir gehen aus von der ebenfalls schon Euler bekannten Gaußschen Differentialgleichung, der die hypergeometrische Reihe  $I'(\alpha, \beta, \gamma, x)$  genügt, nämlich:

(6) 
$$x(1-x)y'' + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)x]y' - \alpha \beta y = 0;$$

aus dieser folgt durch h-malige Differentiation nach x:

(7) 
$$x(1-x)y^{(h+2)} + [(1-2x)h + \gamma - (\alpha+\beta+1)x]y^{(h+1)} - (\alpha+h)(\beta+h)y^{(h)} = 0,$$

und diese Gleichung, in welcher von jetzt ab h die unabhängige,  $y^{(h)} = y_h$  die abhängige Veränderliche sein soll, bezeichnen wir als Normalform der hypergeometrischen Differenzengleichung zweiter Ordnung. Allerdings ist h seiner Natur nach zunächst als ganze positive Zahl vorauszusetzen; doch werden wir uns bald von dieser Beschrän kung befreien: wir betrachten überhaupt diesen Differentiationsprozeß lediglich als heuristisches Prinzip, um zu Lösungen der Differenzengleichungen (1) bzw. (2) zu gelangen, die dann nachträglich verifiziert werden.

Nach der Kummerschen Transformationstheorie gibt es 24 Integralformen, welche der Gleichung (6) genügen; doch sind von diesen immer je vier einander gleich, sodaß wir nur sechs Hauptlösungen anzugeben haben, nämlich:

$$\begin{cases} y_{1} = F(\alpha, \beta, \gamma, x), \\ y_{2} = F(\alpha, \beta, \alpha + \beta - \gamma + 1, 1 - x), \\ y_{3} = x^{1-\gamma} F(\alpha - \gamma + 1, \beta - \gamma + 1, 2 - \gamma, x), \\ y_{4} = (1 - x)^{\gamma - \alpha - \beta} F(\gamma - \alpha, \gamma - \beta, \gamma - \alpha - \beta + 1, 1 - x), \\ y_{5} = x^{-\alpha} F(\alpha, \alpha - \gamma + 1, \alpha - \beta + 1, \frac{1}{x}), \\ y_{6} = x^{-\beta} F(\beta, \beta - \gamma + 1, \beta - \alpha + 1, \frac{1}{x}). \end{cases}$$

Daraus gehen mit Rücksicht auf die Formel

$$\frac{d F(\alpha, \beta, \gamma, x)}{d x} = \frac{\alpha \beta}{\gamma} F(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1, x)$$

<sup>1)</sup> Heymann, 1., S. 299ff; 3.

<sup>2)</sup> Gauβ, 1., 2. Teil (Nachlaß); Kummer, 1.; Riemann 1. c.

durch h-malige Differentiation folgende sechs Hanptlösungen der Differenzengleichung (7) hervor:

$$\begin{cases} y_1^{(h)} = \frac{\Gamma(\alpha+h)\,\Gamma(\beta+h)}{\Gamma(\gamma+h)}\,F(\alpha+h,\beta+h,\gamma+h,x), \\ y_2^{(h)} = (-1)^h \frac{\Gamma(\alpha+h)\,\Gamma(\beta+h)}{\Gamma(\alpha+\beta-\gamma+1+h)}\,F(\alpha+h,\beta+h,\alpha+\beta-\gamma+1+h,1-x), \\ y_3^{(h)} = (-1)^h \,x^{-h}\,\Gamma(\gamma-1+h)\,F(\alpha-\gamma+1,\beta-\gamma+1,2-\gamma-h,x), \\ y_4^{(h)} = (1-x)^{-h}\,\Gamma(\alpha+\beta-\gamma+h)\,F(\gamma-\alpha,\gamma-\beta,\gamma-\alpha-\beta+1-h,1-x), \\ y_5^{(h)} = (-1)^h \,x^{-h}\,\Gamma(\alpha+h)\,F\left(\alpha+h,\alpha-\gamma+1,\alpha-\beta+1,\frac{1}{x}\right), \\ y_6^{(h)} = (-1)^h \,x^{-h}\,\Gamma(\beta+h)\,F\left(\beta+h,\beta-\gamma+1,\beta-\alpha+1,\frac{1}{x}\right). \end{cases}$$

Die periodischen Integrations-"Konstanten" und sonstige Konstanten, die von den ersteren aufgenommen werden können, sind fortgelassen worden (dabei ist zu beachten, daß h die unabhängige Variable und x ein konstanter Parameter ist); etwaige in den Gammafunktionen auftretende (einfache) Pole der Lösungen können durch Multiplikation mit geeigneten periodischen Funktionen beseitigt werden, z. B. bei den Lösungen  $y_1^{(h)}$  und  $y_2^{(h)}$  durch Multiplikation mit

$$\sin 2\pi (\alpha + h) \cdot \sin 2\pi (\beta + h).$$

Setzt man nun diese auf heuristischem Wege gefundenen Lösungen in die Normalgleichung (7) ein, so ergeben sich nach einer nahcliegenden Buchstabenveränderung gerade die  $Gau\beta$ schen identischen Beziehungen (3), (4), (5) zwischen den "benachbarten" Funktionen, und zwar die Beziehung (5), (4) oder (3), je nachdem man  $y_1^{(h)}$  und  $y_2^{(h)}$  oder  $y_3^{(h)}$  und  $y_4^{(h)}$  oder  $y_5^{(h)}$  und  $y_6^{(h)}$  in (7) einträgt. Es kann daher nunmehr h jede beliebige reelle oder komplexe Zahl bedeuten.

Will man sämtliche 24 Integralformen haben, die Kummer in der nitierten Abhandlung aufgestellt hat, so braucht man nur die sechs ntegrale unter (9) mittels der Identität

$$F(a, b, c, x) = (1 - x)^{c + a + b} F(c - a, c - b, c, x)$$

mzuformen; auf die nun vorhandenen 12 Integrale wende man dann ie bekannte Eulersche Transformationsformel

$$F(a,b,c,x) = (1-x)^{-a} \ F\Big(a,c-b,c,\frac{x}{x-1}\Big)$$

n. Auf diese Weise bekommt man für jeden Wert der Variablen h id der Parameter  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , x passende Lösungen der Normalform (7); sbesondere wird man auch leicht die Fälle erkennen, in denen die ösungen rational bzw. algebraisch werden.

Um nun die Differenzengleichung (1) auf die Normalform (7) zu bringen, erteile man ihr zunächst die Form

$$a\,z_{h+2} + (b+ch)z_{h+1} - (\alpha+h)(\beta+h)\,z_h = 0.$$

Die Substitution  $z_h = \varrho^h y_h$ , wo  $\varrho$  eine noch zu bestimmende Konstante ist, ergibt dann:

$$a \varrho^2 y_{h+2} + (b+ch) \varrho y_{h+1} - (\alpha+h) (\beta+h) y_h = 0,$$

und diese Gleichung fällt mit der Normalform (7) zusammen, wenn

$$a\varrho^{2} = x(1-x), \quad b\varrho = \gamma - (\alpha + \beta + 1)x, \quad c\varrho = 1 - 2x$$

ist: hieraus folgt:

$$\varrho = \frac{1}{\sqrt{4a+c^2}}, \quad x = \frac{1-c\varrho}{2}, \quad \gamma = b\varrho + (\alpha+\beta+1)x,$$

wodurch alle Parameter bestimmt sind.

Das Wurzelzeichen in dem Ausdruck für  $\varrho$  bringt in die Transformation eine Zweideutigkeit hinein, die sich leicht beseitigen läßt. Transformiert man nämlich die Gleichung (1) bzw. (10) zunächst mit positivem  $\varrho$  in die Normalform

$$x_1: 1-x_1)y_{h+2}^{(1)} + \left[(1-2x_1)h + \gamma_1 - (\alpha+\beta+1)x_1\right]y_{h+1}^{(1)} - (\alpha+h)(\beta+h)y_h = 0,$$

so kann man auf diese Gleichung die Transformation von neuem anwenden; für diese ist:

$$\begin{cases} \varrho = +1 & \text{oder} & -1, \\ \gamma = \gamma_1 & \text{oder} & \alpha + \beta - \gamma_1 + 1, \\ x = x_1 & \text{oder} & 1 - x_1. \end{cases}$$

Die erste Gruppe ändert naturgemäß in der Beschaffenheit der Parameter nichts; die zweite lehrt, daß der Gleichung (7) auch hypergeometrische Reihen genügen, welche nach Potenzen von 1-x fortschreiten, ein Umstand, der schon bei den Integralen unter (9) genügend berücksichtigt worden ist.

Sehr einfach läßt sich jetzt die Integration der Differenzen gleichung (2) erledigen; denn gibt man ihr die Form

$$a(\alpha + h + 1)v_{h+2} + (b + ch)v_{h+1} - (\beta + h)v_h = 0,$$

so führt die Substitution

$$v_{h} = \frac{z_{h}}{\Gamma(\alpha + h)} \quad \text{oder} \quad v_{h} = (-1)^{h} \Gamma(1 - \alpha - h) z_{h}^{-1})$$

<sup>1)</sup> Der Zusammenhang dieser beiden "komplementären" Substitutionen wird durch die Eulersche Formel  $\Gamma(x)$   $\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$  (vgl. 1. Kap., II, C) hergestellt.

zu der eben behandelten Gleichung (10). Die Gleichung

$$(A+Bh+Ch^2)v_{h+2}+(D+Eh)v_{h+1}+Fv_{h}=0$$

endlich wird durch die Substitution h=-t-2,  $v_{-t}=y_t$  in eine Gleichung von der Form (1) transformiert.

Ausnahmefälle<sup>1</sup>): Die Zurückführung der Gleichung (1) bzw. (10) auf die Normalform (7) ist in einigen Fällen nicht möglich, insbesondere dann, wenn sich für eines der Elemente  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  unendliche Werte ergeben.

1. Die Transformation versagt z. B., wenn  $4a + c^2 = 0$ , also  $\varrho = \infty$  und daher auch  $\varrho = \infty$  ist. Um diesen Fall zu erledigen, substituiere man in die Normalform (7) sowie in die fünfte und sechste Lösung unter (9):

$$x = \gamma \xi, \quad y_h = \gamma^{-h} \eta_h,$$

und gehe darauf zur Grenze  $\gamma=\infty$  über; dann erhält man

$$-\, \xi^{2}\eta_{h+2} + [1 - 2\,\xi h - (\alpha + \beta + 1)\,\xi]\eta_{h+1} - (\alpha + h)(\beta + h)\eta_{h} = 0.$$

Auf diese neue Normalform kann die Gleichung (10), wenn  $a+c^2=0$  ist, stets durch die Substitution  $z_h=\varrho^h\eta_h$  gebracht werden, falls  $(\alpha+\beta+1)c-2b=0$  ist; man findet nämlich

$$\varrho = \frac{2}{2b - (\alpha + \beta + 1)c}, \quad \xi = \frac{c}{(\alpha + \beta + 1)c - 2b};$$

derselben genügt:

$$\begin{split} \eta_h^{(1)} &= (-1)^h \xi^{-h} \, \Gamma(\alpha + h) \, F\!\left(\alpha + h, \; \alpha - \gamma + 1, \; \alpha - \beta + 1, \frac{1}{\gamma \, \xi}\right) \\ &= (-1)^h \xi^{-h} \, \Gamma(\alpha + h) \Big[ 1 - \frac{\alpha + h}{\alpha - \beta + 1} \, \frac{\xi^{-1}}{1!} + \frac{(\alpha + h)(\alpha + h + 1)}{(\alpha - \beta + 1)(\alpha - \beta + 2)} \, \frac{\xi^{-2}}{2!} \cdot \cdots \Big]. \end{split}$$

Eine zweite Lösung ergibt sich durch Vertauschung von  $\alpha$  und  $\beta$ ; andere aufzustellen, ist nicht nötig, weil beide Reihen für jedes endliche h konvergieren (vorausgesetzt, daß  $\alpha - \beta$  keine ganze Zahl ist).

Ist sowohl  $4a + c^2 = 0$  als auch  $(\alpha + \beta + 1)c - 2b = 0^2)$ , so lautet die Differenzengleichung (10):

$$-\frac{c^2}{4}z_{h+2}+\frac{c}{2}(\alpha+\beta+1+2h)z_{h+1}-(\alpha+h)(\beta+h)z_h-0;$$

dieselbe geht durch die Substitution  $z_h = \left(\frac{c}{2}\right)^{-h}u_h$  über in die Gleichung

$$P = u_{h+2} - (\alpha + \beta + 1 + 2h)u_{h+1} + (\alpha + h)(\beta + h)u_h = 0,$$

<sup>1)</sup> Heymann, 1., l. c.

welche die beiden Lösungen

$$u_h^{(1)} = \Gamma(\alpha + h)$$
 und  $u_h^{(2)} = \Gamma(\beta + h)$ 

besitzt. Es ist nämlich symbolisch

$$P = QR = RQ^{1},$$

worin

$$Q \equiv u_{h+1} - (\alpha + h)u_h$$
 und  $R \equiv u_{h+1} - (\beta + h)u_h$ 

ist, sodaß die Gleichung P=0 durch die Lösungen von Q=0 und R=0 befriedigt wird. — Ist  $\beta=\alpha$ , so lautet unsere Differenzengleichung

$$P \equiv u_{h+2} - (2\alpha + 1 + 2h)u_{h+1} + (\alpha + h)^2 u_h = 0,$$

und es ist symbolisch

$$P = QQ = Q^2;$$

daher besitzt die Gleichung P=0 zunächst die Lösung von  $Q\equiv u_{h-1}-(a+h)u_h=0,$  nämlich

$$u_h^{(1)} = \Gamma(\alpha + h);$$

ferner²) die Lösung von  $Q \equiv u_{h+1} - (\alpha + h)u_h = \Gamma(\alpha + h)$ , also³)

$$u_h^{(2)} = \Gamma(\alpha + h) \sum \frac{\Gamma(\alpha + h)}{\Gamma(\alpha + h + 1)} = \Gamma(\alpha + h) \sum_{\alpha + h}^{1}$$

d. h.

$$u_h^{(2)} = \Gamma(\alpha+h) \, \Psi(\alpha+h) = \Gamma'(\alpha+h), \quad \left(\Psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}\right).^4)$$

2. Verschwindet in (1) der Koeffizient F, so wird  $\alpha$  bzw.  $\beta$  unendlich groß, und an Stelle der Gleichung (10) tritt die folgende:

$$az_{h+2}+(b+ch)z_{h+1}-(\alpha+h)z_h=0.$$

Eine passende Normalform, auf welche diese Gleichung durch die Transformation  $z_{\hbar} = \varrho^{\hbar} \eta_{\hbar}$  gebracht werden kann, erhält man dadurch, daß man in die Normalform (7) und in die erste und dritte Lösung unter (9) die Substitution  $x = \frac{\xi}{\beta}$ ,  $y_{\hbar} = \beta^{\hbar} \eta_{\hbar}$  einführt und dann zur Grenze für  $\beta = \infty$  übergeht. Die neue Normalform lautet:

$$\xi \eta_{h+2} + (\gamma + h - \xi) \eta_{h+1} - (\alpha + h) \eta_h = 0,$$

und es ergibt sich  $\varrho = \frac{1}{c}$ ,  $\xi = \frac{a}{c^2}$ ,  $\gamma = \frac{a+bc}{c^2}$ ; die zugehörigen Lösungen sind.

$$\begin{cases} \eta_h^{(1)} = \frac{\Gamma(\alpha + h)}{\Gamma(\gamma + h)} F(\alpha + h, \beta + h, \gamma + h, \frac{\xi}{\beta})_{\beta = \infty}; \\ \eta_h^{(2)} = (-1)^h \xi^{-h} \Gamma(\gamma + h - 1) F(\alpha - \gamma + 1, \beta - \gamma + 1, 2 - \gamma - h, \frac{\xi}{\beta})_{\beta = \infty}; \end{cases}$$
dieselben konvergieren für jedes endliche h

dieselben konvergieren für jedes endliche h.

Da solche Grenzübergünge wie die eben benutzten durch die Untersuchungen von Kummer über die hypergeometrische Reihe (l. c.) hinlänglich bekannt sind, so geben wir für die Fälle  $\alpha=\beta=\infty$  und  $eta=\gamma=\infty$  nur die Normalformen der entsprechenden Differenzengleichungen an; diese sind:

$$\xi \eta_{h+2} + (\gamma + h) \eta_{h+1} - \eta_h = 0, \eta_{h+2} - \xi \eta_{h+1} - (\alpha + h) \eta_h = 0.$$

Weitere Untersuchungen nach dieser Richtung, insbesondere auch über vollständige Differenzengleichungen zweiter Ordnung mit quadratischen Koeffizienten sowie über hypergeometrische Differenzengleichungen höherer Ordnung findet man ebenfalls bei Heymann (1., S. 318ff. und 3.).

## III. Differenzengleichungen beliebiger Ordnung mit rationalen Koeffizienten: Asymptotische Darstellung ihrer Lösungen durch Fakultätennormalreihen. 1)

In diesem Abschnitte müssen wir einiges aus der Theorie der linearen Differentialgleichungen voraussetzen: man findet das Nötige z. B. bei Heffter, Einleitung in die Theorie der linearen Differentialgleichungen, oder Schlesinger, Handbuch der Theorie der linearen Differentialgleichungen, 1. Band.

Es möge die Differenzengleichung

(1) 
$$P_n(x)u_{x+n} + P_{n-1}(x)u_{x+n-1} + \dots + P_0(x)u_x = 0^2$$

vorliegen, in welcher die  $P_{\scriptscriptstyle k}(x)$  Polynome desselben Grades p sind; wir schreiben dieselben in der Form:

$$\begin{split} P_{\boldsymbol{k}}(x) = & C_{k_0} + C_{k_1}(x+k) + C_{k_2}(x+k)(x+k+1) + \dots + C_{k_p}(x+k)(x+k+1) \cdots (x+k+p-1), \\ \text{worin} \qquad & (k=0,\ 1,\ 2,\ \dots,\ n), \end{split}$$

$$r! \ C_{k_r} = \Delta^r P(-k-r) \quad (r=0,\,1,\,2,\,\ldots,\,p)$$

Wir wenden nun auf die Gleichung (1) die Laplacesche Transformation 3) an:

1) Norlund, 3., 4.; vgl. Galbrun, 1.

2) Wir schreiben hier  $P_k(x)$  statt  $P_x^{(k)}$ , um Verwechselungen mit der  $k^{\text{ten}}$  Ableitung vorzubeugen.

3) Vgl. 8. Kap., I; Pincherle, 1. und 11; Mellin, 2.; Brajtzew, 3.

$$(2) u_x = \int t^{x-1} v(t) dt,$$

worin der Integrationsweg noch genauer angegeben werden wird. Durch partielle Integration ergibt sich

$$xu_x = t^x v(t) - \int t^x v'(t) dt,$$

und wir müssen die Integrationsgrenzen so wählen, daß für diese Werte von t das erste Glied auf der rechten Seite verschwindet. Durch nochmalige partielle Integration erhält man dann

$$x(x+1)u_x = -t^{x+1}v'(t) + \int t^{x+1}v''(t) dt$$
 usf.,

und daher allgemein

$$\begin{split} x(x+1)\cdot \cdot \cdot (x+k-1)u_x &= (-1)^k \int t^{x+k-1} \, v^{(k)}(t) \, dt \,, \\ \left(k=1,2,\ldots,p; \ v^{(k)}(t) = \frac{d^k \, v(t)}{d \, t^k} \right), \end{split}$$

vorausgesetzt, daß die Integrationsgrenzen so gewählt worden sind, daß für diese Werte von t

$$t^{x+k}v^{(k)}(t) = 0$$
  $(k = 0, 1, 2, ..., p-1)$ 

wird. Ebenso ergibt sich

$$(x+r)(x+r+1) \cdot \cdot \cdot (x+r+k-1)u_{x+r} = (-1)^k \int t^{x+r+k-1} v^{(k)}(t) dt,$$

$$(k=1,2,\ldots,p; \ r=0,1,2,\ldots,n),$$

vorausgesetzt, daß an den Integrationsgrenzen

(3) 
$$t^{x+r+k} v^{(l)}(t) = 0 \quad (k = 0, 1, 2, ..., p-1; r = 0, 1, 2, ..., n)$$

ist. Wendet man jetzt die Transformation (2) auf die Gleichung (1) an, so findet man, daß v(t) der Differentialgleichung

(4) 
$$Q_p(t)(-t)^p v^{(p)}(t) + Q_{p-1}(t)(-t)^{p-1} v^{(p-1)}(t) + \cdots + Q_1(t)(-t) v'(t) + Q_0(t) v(t) = 0$$

genügen muß, worin

$$Q_i(t) = C_{0_i} + C_{1_i}t + \dots + C_{n_i}t^n$$

ist. Diese Differentialgleichung gehört zur Fuchsschen Klasse<sup>1</sup>), wenn wir voraussetzen, daß die Wurzeln  $a_1, a_2, ..., a_n$  der "charakteristischen" Gleichung<sup>2</sup>)

(5) 
$$Q_p(t) = C_{\mathbf{0}_p} + C_{\mathbf{1}_p}t + \dots + C_{n_p}t'' = 0 \quad (C_{\mathbf{0}_p} + 0, C_{n_p} + 0)$$

von einander verschieden sind; wir denken sie uns so geordnet, daß

<sup>1)</sup> Vgl. Heffter, Kap. 15, oder Schlesinger, Nr. 62.

<sup>2)</sup> Vgl. 9. Kap., I, A.

 $a_i \geq a_j$ , wenn i < j ist; ihre Integrale verhalten sich alsdann in der ganzen Ebene "bestimmt". Die singulären Stellen sind außer 0 und  $\infty$  die Wurzeln  $a_1, a_2, \ldots, a_n$  der "charakteristischen" Gleichung.

In der Umgebung des Punktes t=0 existieren p Integrale von von der Form  $t^{a_i}\varphi(t)$ , wo  $\varphi(t)$  eine in der Umgebung des Punktes 0 holomorphe Funktion ist, während

$$-\alpha_1, -\alpha_2, \ldots, -\alpha_p$$

die Wurzeln der Gleichung  $P_{\mathbf{0}}(x) = 0$  sind; wir ordnen dieselben so, daß

$$\Re(\alpha_{\mathbf{1}}) \geqq \Re(\alpha_{\mathbf{2}}) \geqq \cdots \geqq \Re(\alpha_{\mathbf{p}})$$

ist. Wenn einige dieser Wurzeln sich um ganze Zahlen unterscheiden bzw. einander gleich sind, so werden in dem allgemeinen Integral Logarithmen auftreten. 1)

In der Umgebung des Punktes  $t=\infty$  existieren p Integralreihen von der Form

$$t^{-\gamma_{t}}\left(c_{0}+\frac{c_{1}}{t}+\frac{c_{2}}{t^{2}}+\cdots\right),$$

welche für hinreichend große Werte von t konvergieren. Die Exponenten  $\gamma_i$  sind die Wurzeln der Gleichung  $P_n(x-n)=0$ ; wir ordnen sie so, daß

$$\Re(\gamma_1) \ge \Re(\gamma_2) \ge \Re(\gamma_3) \ge \cdots \ge \Re(\gamma_p)$$
.

Was endlich die singulären Punkte  $a_i$   $(i=1,2,\ldots,n)$  anbetrifft, so besitzt die zum Punkte  $a_i$  gehörige determinierende Gleichung<sup>2</sup>) die Wurzeln  $0,1,2,\ldots,p-2,\beta_i$ , worin  $\beta_i$  eine beliebige komplexe Zahl sein kann, die wir zunächst als nicht ganzzahlig voraussetzen. Das allgemeine Integral von (4) hat dann die Form

$$v(t) = \psi(t) + (t - a_i)^{\beta_i} \chi(t),$$

worin  $\psi(t)$  und  $\chi(t)$  in der Umgebung von  $a_i$  holomorph sind.

Wir wollen jetzt den Integrationsweg für das Integral (2) festsetzen, indem wir daran denken, daß die Integrationsgrenzen den Bedingungen (3) genügen müssen: Wir ziehen eine gerade Linie von (1) nach  $a_i$ ; es sei  $b_i$  ein Punkt derselben zwischen (1) und  $a_i$  und so nahe an  $a_i$ , daß ein um  $a_i$  als Mittelpunkt beschriebener Kreis, der durch  $b_i$  geht, durch keinen singulären Punkt hindurchgeht und auch außer  $a_i$  keinen anderen singulären Punkt einschließt. Wir integrieren dann längs der geraden Linie von (1) bis  $a_i$ 0, durchlaufen die Peripherie des Kreises und darauf die gerade Linie von  $a_i$ 1 bis (1). Alsdam werden die Bedingungen (3) erfüllt sein, wenn  $\Re(x+\alpha_p) > 0$  ist. Es wird

<sup>1)</sup> Heffter, Kap. 7; Schlesinger, Kap. 3 und 4.

<sup>2)</sup> Heffier, 1 Kap., Nr. 7; Schlesinger, Nr. 45.

dann mit Berücksichtigung des Cauchyschen Satzes, welcher besagt, daß das über einen geschlossenen Weg erstreckte Integral einer holomorphen Funktion gleich Null ist, eine Lösung der Differenzen gleichung (1):

$$u_i(x) = \int t^{x-1} (a_i - t)^{\beta_i} \, \varphi_i(t) \, dt,$$

worin auch  $\varphi_i(t)$  eine in der Umgebung von  $a_i$  holomorphe Funktion ist. Integriert man in dieser Weise um jeden der singulären Punkte  $a_1, a_2, \ldots, a_n$ , so erhält man n Integrale der Gleichung (1); wir werden später zeigen, daß zwischen ihnen keine homogene lineare Relation mit "konstanten" Koeffizienten besteht. Diese Integrale gelten überall in einer Halbebene rechts von der zur reellen  ${f A}{f c}{f h}{f s}{f c}$ senkrechten Geraden  $\Re(x)=\Re(-\alpha_p)$ , wo $-\alpha_p$  diejenige Wurzel von  $P_0(x) = 0$  ist, welche den größten reellen Teil besitzt.

Wir wollen jetzt untersuchen, wie sich  $u_x = u(x)$  für sehr große reelle positive Werte von x verhält. Zu diesem Zwecke teilen wir den Integrationsweg in drei Teile: 1) die Strecke von 0 bis  $b_i$  ), 2 die Peripherie des Kreises um  $a_i$ , 3) die Strecke von  $b_i$  bis  $0^{1}$ ), und bezeichnen die entsprechenden Integrale mit  $K_1$ ,  $K_2$  und  $K_3$ ; wir betrachten zuerst

$$K_1 = \int_0^{b_2} t^{v-1} v(t) dt.$$

Es sei M der Modul des größten Wertes, den  $t^{-a_p}v(t)$  längs des Integrationsweges annimmt; dann ist für genügend große positive x:

$$|K_1| < M |b_i^{x+\alpha_p}|,$$

and da  $b_i < a_i$  ist, so wird

$$\lim_{x=\infty} a_i^{-x} \frac{\Gamma(x+\mu+1)}{\Gamma(x)} K_1 = 0$$

tür alle endlichen Werte von  $\mu^2$ ); dasselbe gilt für  $K_3$ .

Um sodann das Verhalten von  $K_2$  für große x zu untersuchen. betrachten wir das Integral

$$T = \int_{\varepsilon}^{1} t^{r-1} (1-t)^{\beta} \varphi(t) dt,$$

1

<sup>1.</sup> Sollte auf der Strecke zwischen 0 und  $b_i$  ein anderer singulärer Punkt  $a_i$ liegen, so muß der Integrationsweg an demselben vorbeiführen.

<sup>2)</sup> Dies folgt daraus, daß für große Werte von x sich  $\frac{\Gamma(x+\mu+1)}{\Gamma(x)}$  wie  $e^{x^{b_i+1}}$  verhült (vgl. den Ausdruck für  $\Gamma(x)$  S. 237) und  $\lim_{x\to\infty} x^{\nu} \left(\frac{b_i}{a_i}\right)^x = 0$  ist für jedes

worin  $\Re(\beta)>-1$  und  $\varepsilon$  eine positive Zahl zwischen 0 und 1 ist, während  $\varphi(t)$  sich in der Umgebung des Punktes 1 in eine Reihe

$$\varphi(t) = A_0 + A_1(1-t) + A_2(1-t)^2 + \dots + A_m(1-t)^m + R_m$$

entwickeln läßt, welche für  $t-1 \leq \varrho$  konvergiert, wo  $1 \geq \varrho > r$ ist (r=1-arepsilon). Wir wollen dann den Grenzwert

$$\lim_{x = \infty} \frac{\Gamma(x + \beta + 1)}{\Gamma(x)} T$$

zu bestimmen suchen: wenn wir  $\varphi(t)$  in die obige Reihe entwickeln,

$$(7) T = A_0 \int_{\epsilon}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta} dt + A_1 \int_{\epsilon}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta+1} dt + \cdot \cdot \cdot \cdot + A_m \int_{\epsilon}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta+m} dt + \int_{\epsilon}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta} R_m dt.$$

Es läßt sich nun eine positive Größe  $M_{\scriptscriptstyle 1}$  so bestimmen, daß für

$$|A_k| < rac{M_1}{
ho^k}$$

wird 1); dann ist in dem Intervall  $\varepsilon < t < 1$  (also 0 < 1 - t < r):

$$|R_{\scriptscriptstyle m}| < \left(\frac{r}{\varrho}\right)^{m+1} M_1 - \frac{1}{1 - \frac{r}{\ell}}.$$

Wir betrachten jetzt das Integral

$$P = \int\limits_{\epsilon}^{1\over t} t^{x-1} (1-t)^{\beta} \, R_m \, dt \, ; \label{eq:power_power}$$

vird eta=eta'+ieta'' gesetzt, so ergibt sich mit Rücksicht darauf, daetaer Satz "Der absolute Betrag einer Summe ist kleiner oder gleich er Summe der absoluten Beträge" auch für bestimmte Integrale gilt,

odaß z. B. für 
$$\Gamma(x) = \int_{0}^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$
  $(\Re(x) > 0)$ 

$$|\Gamma(u+vi)| \le \Gamma(u)^2 \quad (u>0)$$

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Weierstraß, Abhandlungen aus der Funktionenlehre (Berlin 86), S. 93, 94.

<sup>2)</sup> Das Gleichheitszeichen gilt nur für v=0.

ist:

$$\|P\| < M_1 \left(\frac{r}{\varrho}\right)^{m+1} \frac{\varrho}{\varrho-r} \int_{t}^{1} |t^{x-1}(1-t)^{\beta}| \, dt < M_1 \left(\frac{r}{\varrho}\right)^{m+1} \frac{\varrho}{\varrho-r} \frac{\Gamma(x)\Gamma(\beta'+1)}{\Gamma(x+\beta'+1)} \cdot \frac{1}{2}$$

Da  $r < \varrho$  ist, kann man die endliche Zahl m so groß wählen, daß für alle Werte von x:

(9) 
$$\frac{\Gamma(x+\beta'+1)}{\Gamma(x)}|P| < \frac{\delta}{3},$$

also wegen (8) erst recht

$$\left| \frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)} P \right| < \frac{\delta}{3}$$

wird, worin  $\delta$  eine beliebig vorgegebene positive Größe ist. Aus (7) erhält man nun<sup>2</sup>):

$${}^{\bullet}T-A_{0}\int\limits_{0}^{1}t^{x-1}(1-t)^{\beta}\,dt=-A_{0}\int\limits_{0}^{t}t^{x-1}(1-t)^{\beta}\,dt+\sum_{k=1}^{m}Q_{k}+P,$$

worin

$$Q_k = A_{k_0} \int_{-t}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta+k} dt;$$

also, da nach Formel (6) der Einleitung dieses Kapitels

$$\int\limits_{-\Gamma}^1 t^{x-1} (1-t)^{\beta} \, dt = \frac{\Gamma(x) \, \Gamma(\beta+1)}{\Gamma(x+\beta+1)}$$

ist,

$$(10)\left|\frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)}T - A_0\Gamma(\beta+1)\right| \leq N + \sum_{k=1}^m \left|\frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)}Q_k\right| + \left|\frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)}P\right|,$$

worin

$$N = \frac{\Gamma(x+\beta'+1)}{\Gamma(x)} |A_0| \cdot \int_0^{\xi} t^{x-1} (1-t)^{\beta'} dt$$

gesetzt wurde. Nun ist aber, wenn  $\varepsilon < \sigma < 1$ :

$$\int\limits_{0}^{s} |t^{x-1} (1-t)^{s}| \, dt < \sigma^{x-1} \int\limits_{0}^{s} |(1-t)^{s}| \, dt,$$

und daher für ein genügend großes x:

$$N < \frac{\delta}{3}$$
 (vgl. S. 254, Anmerkung 2).

$$\int_{0}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta} |dt| < \int_{0}^{1} t^{x-1} (1-t)^{\beta} |dt|.$$

<sup>1)</sup> Vgl. Formel (6) der Einleitung dieses Kapitels; es ist namlich offenbar

<sup>2)</sup> W.

Ferner ist

$$|Q_k| < |A_k| \int_0^1 |t^{\nu-1}(1-t)^{\beta+k} dt,$$

also

(11) 
$$\frac{\Gamma(x+\beta'+1)}{\Gamma(x)} |Q_k| < |A_k| \frac{\Gamma(x+\beta'+1)\Gamma(\beta'+k+1)}{\Gamma(x+\beta'+k+1)} |(k=1,2,...,m);$$

daher können wir x so groß wählen, daß

$$\left| \frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)} Q_k \right| < \frac{\delta}{3m}$$

ist. Wir haben nunmehr m und x so bestimmt, daß

$$\frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)}\,T - A_0\,\Gamma(\beta+1) \, \Big| < \delta$$

wird; folglich ist, da  $\delta$  beliebig klein angenommen werden kann,

(12) 
$$\lim_{x \to \infty} \frac{\Gamma(x+\beta+1)}{\Gamma(x)} T = A_0 \Gamma(\beta+1).$$

Wir wenden jetzt die Bestimmung dieses Grenzwertes auf die Untersuchung unseres Integrales

$$K_2 = \int\limits_K t^{x-1} \, v(t) \, dt,$$

erstreckt über den durch  $b_i$  gehenden Kreis um  $a_i$ , an: In der Umgebung des Punktes  $a_i$  hatte v(t) die Form

$$v(t) = \psi(t) + (a_i - t)^{\beta_i} \varphi(t),$$

worin  $\varphi(t)$  und  $\psi(t)$  in diesem Bereiche holomorphe Funktionen bedeuten; daher ist nach bekannten Cauchyschen Integralsätzen<sup>1</sup>):

$$K_{2} = \int_{K} t^{x-1} (a_{i} - t)^{\beta_{i}} \varphi(t) dt = (1 - e^{2\pi i \beta_{i}}) \int_{b_{i}}^{a_{i}} t^{x-1} (a_{i} - t)^{\beta_{i}} \varphi(t) dt.$$

Wird  $t = a_i z$  gesetzt, so erhält man

$$K_2 = (1 - e^{2\pi i \beta_i}) a_i^{\ r} + \beta_i \int\limits_{\substack{b_i \\ a_i}}^1 z^{r-1} (1-z)^{\beta_i} \varphi(a_i z) \ dz \,,$$

also mit Berücksichtigung des Grenzwertes (12):

$$\lim_{\substack{x=\infty\\ \Gamma(x)}} a_{\iota}^{-x} \frac{\Gamma(x+\beta_{\iota}+1)}{\Gamma(x)} K_{2} = (1-e^{2\pi i\beta_{i}}) a_{\iota}^{\beta_{\iota}} A_{0} \Gamma(\beta_{\iota}+1).$$

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. *Durège*, Elemente der Theorie der Funktionen einer komplexen eränderlichen Größe (4. Aufl. Leipzig 1893), 3. und 4. Abschnitt.

Nun war

$$u_i(x) = K_1 + K_2 + K_3;$$

also ergibt sich endlich mit Rücksicht auf (6):

$$\lim_{x\to\infty}u_{i}(x)=(1-e^{2\pi i\beta_{i}})A_{0}\Gamma(\beta_{i}+1)a_{i}{}^{\beta_{i}+x}\frac{\Gamma(x)}{\Gamma(x+\beta_{i}+1)}.$$

Wir haben zwar bei der Herleitung dieses Resultates vorausgesetzt, daß  $\Re(\beta_i) > -1$  ist, es gilt aber auch für  $\Re(\beta_i) \le -1$ ; denn wenn  $K_2$  hinreichend oft partiell integriert, so führt die Untersuchung von  $K_2$  auf Integrale von der Form

$$\frac{(x-1)\,(x-2)\cdots(x-q)}{(\beta+1)\,(\beta+2)\cdots(\beta+q)}\int t^{x-q-1}\,(1-t)^{\beta_i+\eta}\,dt,$$

wo nunmehr  $\Re(\beta_i + q) > -1$  ist.

Integriert man auf dieselbe Weise um jeden der singulären Punkte  $a_i$ , so erhält man n Lösungen  $u_x^{(i)} \ (\equiv u_i(x); \ i=1,2,\ldots,n)$  der Differenzengleichung (1), welche sich für große reelle positive Werte von x asymptotisch wie

$$c_i a_i^x x^{-\beta_i - 1}$$
 (c<sub>i</sub> Konstanten;  $i = 1, 2, ..., n$ )

verhalten.¹) Dieselben sind linear unabhängig, wenn  $a_1|>|a_2|>\cdots>|a_n|$  ist; denn angenommen, es bestände eine Relation von der Form

$$\omega_x^{(1)} u_x^{(1)} + \omega_x^{(2)} u_x^{(2)} + \dots + \omega_x^{(n)} u_x^{(n)} = 0,$$

worin die  $\omega_x^{(k)}$  periodische Funktionen von der Periode 1 sind, so setzen wir  $x+\nu$  an Stelle von x, worin  $\nu$  eine ganze Zahl bedeutet, sodaß  $\omega_{x+r}^{(k)}=\omega_x^{(k)}$  ist und die Relation jetzt folgendermaßen lautet:

$$\omega_x^{(1)} u_{x+r}^{(1)} + \omega_x^{(2)} u_{x+r}^{(2)} + \dots + \omega_x^{(n)} u_{x+r}^{(n)} = 0.$$

Wir dividieren nun diese Gleichung durch  $a_1^{x^{e+v}}(x+v)^{-\beta_1-1}$  und lassen darauf v unendlich groß werden; dann folgt mit Berücksichtigung der obigen asymptotischen Werte für alle x mit etwaiger Ausnahme diskreter Punkte  $\omega_x^{(1)}c_1=0$ , wo  $c_1$  eine von Null verschiedene Konstante ist, also identisch  $\omega_x^{(1)}=0^2$ ), sodaß in der fraglichen Relation das erste Glied unterdrückt werden kann. Dividiert man dieselbe dann durch  $a_2^{x+v}(x+v)^{-\beta_2-1}$  und läßt wieder v unendlich

 $rac{\mathbf{g_1}}{\mathbf{w}_a}$ 

tr: E:

so

ist,

Kr Gei sin;

dur

au(

von gen dur von

sinc sucl We

d. h

verb

Zahl Reih gebu an de wege so is Weg

größe

kann

<sup>1)</sup> Vgl. den Ausdruck für  $\Gamma(x)$  im 10. Kap., I, B, S. 237.

<sup>2)</sup> Dabei schließen wir solche periodischen Funktionen aus, die nur an diskreten Stellen von Null verschieden sind.

groß werden, so folgt  $\omega_x^{(2)} = 0$ ; ebenso zeigt man, daß auch  $\omega_x^{(3)} = 0, \ldots, \omega_x^{(n)} = 0$  sein muß. Dieser Beweis gilt auch noch, wenn mehrere Wurzeln  $a_i$  der "charakteristischen" Gleichung gleichen absoluten Betrag haben (ohne einander gleich zu sein), falls nur die zugehörigen Exponenten  $\beta_i$  verschiedene reelle Teile besitzen; denn ist z. B.

$$a_{k_1}| = a_{k_2} = \cdots = a_{k_s}|,$$

so können wir sie uns so geordnet denken, daß

$$\Re(\beta_{\mathbf{k_1}}) < \Re(\beta_{\mathbf{k_2}}) < \dots < \Re(\beta_{\mathbf{k_s}})$$

ist, und dann die obige Schlußweise anwenden.

An Stelle des oben angegebenen Integrationsweges hätte man auch den folgenden wählen können: es sei  $c_i$  ein Punkt des kleinen Kreises um  $a_i$  derart, daß  $|c_i| > |a_i|$  ist; von  $c_i$  ziehen wir eine Gerade L, die sich bis ins Unendliche erstreckt und durch keinen singulären Punkt hindurchgeht, und integrieren von  $\infty$  längs L bis  $c_i$ , durchlaufen die Peripherie des Kreises um  $a_i$  und gehen dann wieder von  $c_i$  längs L nach  $\infty$ . Ein auf diese Weise definiertes Integral genügt der Differenzengleichung (1) in einer Halbebene links von der durch  $\Re(x-\xi)=0$  bestimmten Geraden, worin  $\xi$  diejenige Wurzel von  $P_n(x)=0$  ist, welche den kleinsten reellen Teil besitzt: dann sind nämlich die Bedingungen (3) erfüllt. Durch dieselbe Untersuchungsmethode wie oben 1) findet man, daß für sehr große negative Werte von x die Lösungen der Gleichung (1) sich wie

$$(1-e^{2\pi i\beta_i})A_0\,\Gamma(\beta_i+1)\,a_i^{\,\beta_i+x}\frac{\Gamma(-x-\beta_i)}{\Gamma(1-x)},$$

d. h. wie

$$c_i a_i^x x^{-\beta_i - 1}$$
  $(i = 1, 2, ..., n)$ 

verhalten, also ebenso wie für große positive x.

Wenn die Differenzen zwischen einigen der Größen  $\alpha_i$  ganze Zahlen sind, so wird v(t) in der Umgebung des Punktes t=0 durch Reihen von der Form  $t^{\alpha_i}$  ( $\log t$ ) $^{\gamma} \varphi(t)$  dargestellt, wo  $\varphi(t)$  in der Umgebung von t=0 holomorph ist. In diesem Falle ändert sich nichts an der vorhergehenden Entwickelung, da  $v(t)t^{-\alpha_p+1}$  auf dem Integrationswege überall endlich bleibt. — Ist ferner  $\beta_i$  eine ganze Zahl  $\geq p-1$ , so ist v(t) in der Umgebung von  $a_i$  holomorph, also das längs des Weges um  $a_i$  erstreckte Integral  $u_i(x)$  identisch Null: in diesem Falle kann man den vorher gewählten Integrationsweg durch die Strecke

<sup>1)</sup> Man hat nur in dem dort betrachteten Integral T die untere Grenze größer als 1 anzunehmen und die reziproke Substitution  $t=\frac{1}{u}$  auszuführen.

von 0 bis a, ersetzen, da in diesen beiden Punkten die Bedingungen (3) erfüllt sind;  $u_i(x)$  verhält sich dann für große positive Werte von x wie

$$A_0\,a_{\scriptscriptstyle i}^{\;\;\beta_i\,+\,x}\,\frac{\Gamma(\beta_i\,+\,\mathbf{1})\;\Gamma(x)}{\Gamma(x\,+\,\beta_i\,+\,\mathbf{1})}\,.$$

Betreffs der übrigen Ausnahmefälle ( $\beta_i$  eine ganze positive oder negative Zahl < p-1; einige Wurzeln  $a_i$  einander gleich bzw. 0 oder  $\infty$  1)) müssen wir auf die Arbeit von *Nörlund* selber verweisen (3., S. 11 ff.).

Bisher haben wir bei der Bestimmung des Wertes von  $u_x$  für große Werte von x nur das erste Glied der Reihe  $\varphi(t)$  in Betracht gezogen; man kann aber eine größere Annäherung erzielen, indem man die oben betrachteten Integrale in Fakultätenreihen entwickelt.2) Wir hatten

$$u_{\iota}(x) = \int t^{x-1} (a_i - t)^{\beta_i} \varphi(t) \, dt \,, \label{eq:uepsilon}$$

das Integral erstreckt über den vorher angegebenen Weg, und

$$(14) \quad \varphi(t) = A_0 + A_1(a_i - t) + A_2(a_i - t)^2 + \dots + A_m(a_i - t)^m + R_m(t);$$

die Reihe für  $\varphi(t)$  konvergiert innerhalb eines Kreises um  $a_{\iota}$ , der durch den dem Punkte  $a_i$  nächsten singulären Punkt hindurchgeht. Wenn ausnahmsweise 0 kein singulärer Punkt von v(t) ist und innerhalb dieses Kreises liegt, so erhält man, wenn man in (13)  $\varphi(t)$  durch den Ausdruck (14) ersetzt und gliedweise integriert<sup>3</sup>):

$$(15) \quad u_{i}(x) = a_{i}^{x} \frac{\Gamma(\beta_{i}+1) \Gamma(x)}{\Gamma(x+\beta_{i}+1)} \Big\{ A_{0} + A_{1} a_{i} \frac{\beta_{i}+1}{x+\beta_{i}+1} + A_{2} a_{i}^{2} \frac{(\beta_{i}+1) (\beta_{i}+2)}{(x+\beta_{i}+1) (x+\beta_{i}+2)} + \cdots \Big\},$$

wobei von dem konstanten Faktor  $(1-e^{2\pi i\beta_i})a_i^{\beta_i}$  abgesehen worden ist. Diese Reihe entspricht den Normalreihen in der Theorie der linearen Differentialgleichungen; sie konvergiert im ganzen endlichen Teile der x-Ebene mit Ausnahme der einfachen Pole  $-\beta_i - 1$ ,  $-eta_{i}-2,\,-eta_{i}-3,\,\dots$  gleichmäßig.4) — Ist ferner 0 ein singulärer Punkt, der  $a_\iota$  von allen singulären Punkten am nächsten liegt, so konvergiert die Reihe (15) für  $\Re(x+\alpha_p)>0$ , wo  $\alpha_p$  die oben definierte Größe ist. 5)

2) Norlund, 3., § 10; W.

3) Vgl. Formel (6) der Einleitung zum 10. Kap

4) Vgl. Pincherle, 10., S. 226; Nielsen, 3., § 96, Satz V.

<sup>1)</sup> In diesem Falle wird die Substitution  $u_x = \Gamma^u(x) w_x$  gemacht und  $\mu$  wie im 9. Kap., I, C durch das Newtonsche Polygon bestimmt.

<sup>5)</sup> Vgl Pincherle, 11. (Februar 1902); Nielsen, 3., § 95 u 96, Satz I u III.

Wenn dagegen diese speziellen Annahmen nicht zutreffen, so divergieren die Fakultätennormalreihen im allgemeinen; sie stellen aber in diesem Falle das Integral der Gleichung (1) asymptotisch dar: Setzt man nämlich

$$\begin{split} S_{r}(x) &= a_{i}^{x} \frac{\Gamma(\beta_{i}+1) \; \Gamma(x)}{\Gamma(x+\beta_{i}+1)} \Big\{ A_{0} + A_{1} a_{i} \frac{\beta_{i}+1}{x+\beta_{i}+1} + \cdot \cdot \\ & \cdot \cdot + A_{r} a_{i}^{r} \frac{(\beta_{i}+1) \; (\beta_{i}+2) \cdots (\beta_{i}+\nu)}{(x+\beta_{i}+1) \; (x+\beta_{i}+2) \cdots (x+\beta_{i}+\nu)} \Big\}, \end{split}$$

so kann man zeigen, daß

(16) 
$$\lim_{x \to \infty} a_i^{-x} \frac{\Gamma(x + \beta_i + \nu + 1)}{\Gamma(x)} \{ u_i(x) - S_{\nu}(x) \} = 0$$

ist. Der Beweis wird ganz ähnlich geführt wie oben bei der Bestimmung des ersten Gliedes der Reihe für  $u_x$  für große Werte von x, nur daß hier statt eines Gliedes v+1 Glieder auf die linke Seite gebracht werden. Zunächst besteht wieder die Gleichung (6) zu Recht; daher ist, wenn  $t=a_iz$  gesetzt wird, für sehr große Werte von x:

$$u_{i}(x) - S_{r}(x) = a_{i}^{x} \left[ \sum_{k=0}^{r} N_{k} + \sum_{k=r+1}^{m} Q_{k} + P \right],$$

worin

$$\begin{split} N_k &= - \left. A_k a_i^{\,k} \int\limits_0^t z^{x-1} (1-z)^{\beta_i \, + k} \, dz \, , \, \, \left( \varepsilon = \frac{b_i}{a_i} < 1 \right), \\ Q_k &= A_k a_i^{\,k} \int\limits_z^t z^{x-1} (1-z)^{\beta_i \, + k} \, dz \, , \\ P &= \int\limits_z^t z^{x-1} (1-z)^{\beta_i} \, R_m(a_i \, z) \, dz \end{split}$$

ist. Nun zeigt man genau wie vorher, daß nach Vorgabe eines beliebig kleinen  $\delta$  für genügend große m  $(>\nu)$  bei allen Werten von x

$$\left|\frac{\Gamma(x+eta_i+
u+1)}{\Gamma(x)}P\right|<rac{\delta^{-1}}{3},$$

und für genügend große x

$$\left| \frac{\Gamma(x+\beta_{i}+\nu+1)}{\Gamma(x)} N_{k} \right| < \frac{\delta}{3(\nu+1)}, \quad (k=0,1,2...,\nu),$$

1) Vgl. Gleichung (9); man braucht nur P in der Form zu schreiben:

$$P = \int_{-z}^{1} z^{x-1} (1-z)^{n+\nu} R_m dz.$$

sowie

$$\Gamma(x+\beta_{i}+\nu+1) \atop \Gamma(x)$$
  $Q_{k} < \frac{\delta}{3(m-\nu)}, \quad (k=\nu+1,\nu+2,...,m)$ 

ist. Für hinreichend große Werte von m und x ist also

$$\left\{a_{i}^{-x} \frac{\lceil (x+\beta_{i}+\nu+1)}{\lceil (x)\rceil} \left\{u_{i}(x) - S_{r}(x)\right\}\right\} < \delta,$$

womit die Gleichung (16) bewiesen ist.

## IV. Differenzengleichungen beliebiger Ordnung, deren Koeffizienten Fakultätenreihen sind: Normalform; Integration durch konvergente Fakultätenreihen.<sup>2</sup>)

An die Spitze dieser Untersuchung stellen wir zwei wichtige Sätze über Fakultätenreihen, für deren Beweis wir aber auf die Quellen verweisen müssen.

Satz I: Die Fakultätenreihe

$$\Omega(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{r! a_r}{x(x+1) \cdots (x+r)},$$

welche für  $\Re(x) > \lambda$  unbedingt konvergiert³), kann in die Fakultätenreihe

$$\Omega(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{r! \left[ a_r + \binom{y}{1} a_{r-1} + \binom{y+1}{2} a_{r-2} + \cdots + \binom{y+r-1}{r} a_0 \right]}{(x+y) \left( x+y+1 \right) + \cdots + (x+y+r)}$$

transformiert werden; dieselbe konvergiert

ist.

Den Beweis dieses Satzes findet man bei Nielsen, 3., § 98; er wird in der Weise geführt, daß  $\Omega(x)$  als Integral von der Form  $\int_{0}^{t} \varphi(t) t^{x-1} dt$  dargestellt und dieses dann durch das Integral  $\int_{0}^{t} \varphi(t) t^{-y} \cdot t^{x+y-1} dt$  ersetzt wird, welches wieder in eine Fakultätenreihe entwickelt werden kann. — Ein zweiter Beweis, der nicht auf die Integraldarstellung

4

3

<sup>1)</sup> Vgl. Gleichung (11).

<sup>2)</sup> Nörlund, 2., 4. und briefliche Mitteilung an den Verf. W.

<sup>3)</sup> Hierbei sind — wie auch im folgenden — die Punkte  $x=0,\,-1,\,-2,\,\ldots$  stets auszuschließen.

der Fakultätenreihe rekurriert, stützt sich auf die Betrachtung der

Doppelreihe 
$$\sum_{r,s=0}^{\infty} u_{r,s}$$
, wo

$$\begin{split} u_{r,r+s} &= \frac{(r+s)! \ y (y+1) \cdots (y+s-1) \ a_r}{s! \ (x+y) \ (x+y+1) \cdots (x+y+r+s)}, \ \text{wenn} \ s > 0, \\ u_{r,r+s} &= 0, \ \text{wenn} \ s < 0, \end{split}$$

und

$$u_{r,r} = \frac{r! \, a_r}{(x+y) \, (x+y+1) \cdots (x+y+r)}$$

'ist, auf welche ein bekannter Satz von  $Cauchy^1$ ) angewendet wird. <sup>2</sup>) Satz II: Wenn eine Fakultätenreihe mit den "Koeffizienten"  $a_k$ 

$$\Omega(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k! \, a_k}{(x+1)^{(k)}} \quad ((x+1)^{(k)} = (x+1)(x+2)\cdots(x+k); \ (x+1)^{(0)} = 1)$$

für  $\Re(x) > \mu \ge 0$  konvergiert, so ist

$$\mu = \limsup_{r = \infty} \frac{\log \left| \sum_{k=0}^{r} a_k \right|}{\log r}.$$

Dieser Satz gestattet, für  $\Omega(x)$  eine *Majorantenreihe* aufzustellen: es sei nämlich  $\varepsilon$  eine beliebig kleine positive Größe, so folgt aus demselben, daß für alle  $\nu$  oberhalb einer gewissen Schranke

$$\left|\sum_{k=0}^r a_k \right| < r^{\mu + \epsilon}$$

ist. Nun ist aber, wie sich unmittelbar aus der Produktdarstellung der Gammafunktion ergibt<sup>4</sup>),

$$\lim_{r=\infty} \frac{|\alpha(\alpha+1)\cdots(\alpha+\nu-1)|}{|\beta(\beta+1)\cdots(\beta+\nu-1)|} = \frac{|\Gamma(\beta)|}{|\Gamma(\alpha)|} v^{\Re(\alpha-\beta)},$$

also insbesondere für  $\alpha = \mu + \varepsilon + 1$ ,  $\beta = 1$ :

$$\lim_{r=\infty} \frac{(\mu+\varepsilon+1)(\mu+\varepsilon+2)\cdots(\mu+\varepsilon+r)}{1} = \left| \begin{array}{c} 1 \\ \Gamma(\mu+\varepsilon+1) \end{array} \right| \nu^{\mu+\epsilon};$$

daher läßt sich eine positive Zahl M derart angeben, daß für sämtliche Werte von  $\nu$ 

<sup>1)</sup> Analyse algébrique (1821), S. 541.

<sup>2)</sup> Briefliche Mitteilungen von Norlund an den Verf. W.

<sup>3)</sup> Landau, 2., Satz VIII, S. 176.

<sup>4) 1.</sup> Kap., Il, C; vgl. Nielsen, 3., § 21; Landau, 2., S. 159.

$$\left| \sum_{k=0}^{\nu} a_k \right| < M^{\frac{(\mu+\varepsilon+1)(\mu+\varepsilon+2)\cdots(\mu+\varepsilon+\nu)}{1}}$$

Wir betrachten nun die Reihe

$$\frac{M}{1-\frac{\mu+\varepsilon}{x}} = M\left(1+\frac{\mu+\varepsilon}{x+1}+\frac{(\mu+\varepsilon)(\mu+\varepsilon+1)}{(x+1)(x+2)}+\cdots\right)^{1};$$

dieselbe konvergiert unbedingt für  $\Re(x) > \mu$ , besitzt lauter positive Koeffizienten, und die Summe ihrer  $\nu+1$  ersten Koeffizienten ist für alle Werte von  $\nu$  größer als der absolute Betrag der Summe der u+1 ersten Koeffizienten  $a_k$  der Reihe  $\Omega(x)$ , da ja, wie man leicht durch vollständige Induktion zeigt,

$$1 + \frac{\mu + \varepsilon}{1} + \frac{(\mu + \varepsilon)(\mu + \varepsilon + 1)}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{(\mu + \varepsilon)(\mu + \varepsilon + 1) \cdot \dots \cdot (\mu + \varepsilon + \nu - 1)}{1 \cdot 2} = \frac{(\mu + \varepsilon + 1)(\mu + \varepsilon + 2) \cdot \dots \cdot (\mu + \varepsilon + \nu)}{1 \cdot 2}$$

ist.

Nach diesen Vorbereitungen wenden wir uns zu der Integration der Differenzengleichungen von der folgenden Normalform:

(1) 
$$P(u_x) \equiv \sum_{k=0}^{n} x(x-1) \cdots (x-k+1) p_x^{(k)} \nabla^k u_x = 0,$$

$$\left(p_x^{(n)} = 1, \text{ Faktor von } p_x^{(0)} u_x \text{ gleich } 1\right),$$
worin

worin

$$\begin{array}{l} \nabla^k u_x = (-1)^k \Delta^k u_{r-k} = u_{x-k} - {k \choose 1} u_{x-k+1} + {k \choose 2} u_{x-k+2} - \cdot \cdot \cdot + (-1)^k u_x \\ \text{ist und} \end{array}$$

(2) 
$$p_x^{(k)} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{k_r}}{(x+1)^{(r)}} \quad (k=0, 1, 2, ..., n-1)$$

Fakultätenreihen sind, die für  $\Re(x) > \mu$  unbedingt konvergieren.<sup>2</sup>) Nun ist, wie man leicht durch vollständige Induktion beweist, für eine beliebige Zahl e:

\* J

<sup>1)</sup> Vgl. dieses Kap., I, A, 2., Beispiel (erste Stirlingsche Formel).

<sup>2)</sup> Hierin ist der Fall enthalten, daß die  $p_x^{(k)}$  rationale Funktionen sind, deren Zähler höchstens von demselben Grade wie der Nenner ist; denn man kann dieselben in Partialbrüche zerlegen und die einzelnen Partialbrüche nach den beiden Stirlingschen Formeln (vgl. 10 Kap., I, A, 2., Schluß; bei mehrfachen Wurzeln des Nenners eventuell mit Zuhilfenahme des Satzes I) in Fakultätenreihen der oben angegebenen Form entwickeln.

(3) 
$$\nabla^{k} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+1)} = \frac{\varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+k-1)}{x(x-1)\ldots(x-k+1)} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+1)},$$

und daher

$$P\left(\begin{matrix} \Gamma(x+1) \\ \Gamma(x+\varrho+1) \end{matrix}\right) = \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+1)} f(x,\varrho),$$

worin

$$f(x,\varrho) = \varrho\left(\varrho+1\right)\cdots\left(\varrho+n-1\right)+\cdots+\varrho\left(\varrho+1\right)\cdots\left(\varrho+k-1\right)p_{x}^{(k)}+\cdots+p_{x}^{(0)}$$

gesetzt worden ist; mittels der Reihen (2) läßt sich  $f(x, \varrho)$  nach Satz I in eine Fakultätenreihe

$$f(x,\varrho) = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{f_s(\varrho)}{(x+\varrho+1)^{(s)}}$$

entwickeln, welche in einem gewissen Gebiete konvergiert.

Wir wollen jetzt die vorgelegte Gleichung (1) durch eine Reihe von der Gestalt

(5) 
$$u_x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k \Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+k+1)} = \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+1)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{(x+\varrho+1)^{(k)}} \quad (c_0 \neq 0)$$

zu befriedigen suchen; es ergibt sich

$$P(u_{x}) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k} P\left(\frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+k+1)}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+k+1)} f(x,\varrho+k) \quad (s. Gl. (4))$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} c_{k} \Gamma(x+1) \sum_{s=0}^{\infty} \frac{f_{s}(\varrho+k)}{\Gamma(x+\varrho+k+s+1)}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho+k+1)} \left\{ c_{k} f_{0}(\varrho+k) + c_{k-1} f_{1}(\varrho+k-1) + \dots + c_{0} f_{k}(\varrho) \right\}.$$

Zur Bestimmung der Größen  $c_k$  erhalten wir daher die Gleichungen

(6) 
$$c_{k}f_{0}(\varrho+k) + c_{k-1}f_{1}(\varrho+k-1) + \cdots + c_{0}f_{k}(\varrho) = 0,$$

$$(k = 0, 1, 2, \ldots);$$

 $f \ddot{u} r \ k = 0 \ wird$ 

$$c_0 f_0(\varrho) = 0;$$

 $c_0\ (\neq 0)$ bleibt willkürlich, und <br/>  $\varrho$ bestimmt sich als Wurzel der "determinierenden Gleichung"

$$F(\varrho) \equiv f_0(\varrho) = 0$$

$$F(\varrho) = \varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+n-1)+\cdots+\varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+k-1)a_{k_0}+\cdots+a_{0_n}.$$

Ist nun o eine Wurzel der determinierenden Gleichung, aus der keine andere Wurzel durch Addition einer positiven ganzen Zahl her-

266 10. Kap. Integration der linearen Indicten cave von ibne, am de Regier

vorgeht, so kann man aus dem Gleichungssystem ib sukzessive  $c_2, c_3, \ldots$  berechnen. Um eine formale Vereinfachung zu erzielen, setzen wir

$$u_x = \frac{\Gamma(x-1)}{\Gamma(x-y)(1-1)} :$$

dann genügt  $v_x$  der Differenzengleichung

(7) 
$$\sum_{k=0}^{n} (x+\varrho)(x+\varrho-1) \cdots r \cdot \varrho \quad k = 1, p = \nabla, \qquad 0$$

$$(\hat{p}_x^{(n)} = 1; \text{ Faktor von } p \text{ " } r \text{ gleich } 1_{L_r})$$

worin  $\bar{p}_x^{(k)}$   $(k=0,1,2,\ldots,n-1)$  eine lineare Funktion von p,  $p_x^{(k+1)},\ldots,p_x^{(n-1)}$  mit konstanten Koeffizienten ist: dies ergibt sieh leicht, wenn man die Formel

$$\begin{split} \nabla^k \mathbf{z}_x \mathbf{v}_x &= \mathbf{z}_{x-k} \nabla^k \mathbf{r}_x + k_1 \nabla \mathbf{z}_x & \quad \text{if } \nabla^{k-1} \mathbf{r}_x - k_2 \nabla^{r_1} - \mathbf{r}_x \nabla^{r_2} \\ & \quad \text{otherwise} \quad k \nabla^{k-1} \mathbf{r}_{x-1} \nabla \mathbf{r}_x - \nabla^{k-1} \mathbf{r}_x \end{split}$$

sowie die Gleichung (3) berücksichtigt. Die Fanktionen  $\rho$  – ta en sich daher in Fakultätenreihen von der Uarn – houvergent für  $\Re(x) > \mu$ , entwickeln, und diese wieder ar nach Sitz I  $v_i$  olehe von der Form

$$P = \sum_{n \in \mathbb{N}} e_n = e_n + e_n + 2 \dots + 4$$

transformieren, welche konvergent sind

für 
$$\Re(x)$$
 0,  $\Re$  ,  $\mu$  2000  $\Re$  9 if für  $\Re(x+\varrho-1)$  0,  $\Re$  7 if  $\mu$  2000  $\Re$  9 if

ist (es ist nämlich  $\rho$  by  $\rho$  verification of the Situation and  $y = \rho - 1$ ).

Die Differenzengleichung  $\alpha$  aus die gestalt gestalt

$$(8) \quad v_x = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{c}{(x + e) + 1} \qquad .$$

befriedigt; es ist also jetzt eine Warzelsterret. Freque Green  $F(\varrho)=0$  gleich Null (d. h.  $b_{\mu}=0$ ), where  $F(\varrho)=0$  gleich Null (d. h.  $b_{\mu}=0$ ), where  $F(\varrho)=0$  gleich Null (d. h.  $h_{\mu}=0$ ), where  $F(\varrho)=0$  gleich Null (d. h.  $h_{\mu}=0$ ), where  $F(\varrho)=0$  gleich Null (d. h.  $h_{\mu}=0$ ), which is a factor of the Rekursionsformel zur Berechtungs gleich Null (d. h.  $h_{\mu}=0$ ).

<sup>1)</sup> Vgl. 2, Kap., 1, B.

vergenzbeweis geeigneten Form zu erhalten, schreiben wir die Gleichung (7) in der Gestalt

$$A(v_x) = B(v_x),$$

worin

$$A(v_x) = \sum_{k=1}^n b_{k_0}(x+\varrho)(x+\varrho-1)\cdots(x+\varrho-k+1)\nabla^k v_x \ (b_{n_0}=1),$$

$$B(v_x) = \sum_{k=1}^{n-1} q_x^{(k)}(x+\varrho-1)(x+\varrho-2)\cdots(x+\varrho-k+1)\nabla^k v_x + \frac{q_x^{(0)}}{x+\varrho}v_x,$$
 (Faktor von  $q_x^{(1)}\nabla v_x$  gleich 1),

und

$$q_x^{(k)} = (x + \varrho)(b_{k_0} - \bar{p}_x^{(k)})$$

$$=d_{k_0}+\frac{d_{k_1}\cdot 0!}{x+\varrho+1}+\frac{d_{k_2}\cdot 1!}{(x+\varrho+1)(x+\varrho+2)}+\frac{d_{k_3}\cdot 2!}{(x+\varrho+1)(x+\varrho+2)(x+\varrho+3)}+\cdots$$

ist. Wenn dann  $\nu$  Null oder eine ganze positive Zahl bedeutet und wieder

$$\begin{split} F(\nu) &= \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot (\nu+n-1) + \cdot \cdot \\ & \cdot \cdot + b_{\mathbf{k_0}} \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot (\nu+k-1) + \cdot \cdot \cdot + b_{\mathbf{l_0}} \nu, \\ f(x,\, \nu) &= q_x^{(\nu-1)} \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot \cdot (\nu+n-2) + \cdot \cdot \\ & \cdot \cdot \cdot + q_x^{(k)} \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot \cdot (\nu+k-1) + \cdot \cdot \cdot + q_x^{(1)} \nu + q_x^{(0)} \end{split}$$

gesetzt wird, so läßt sich  $f(x, \nu)$  nach Satz I in eine Fakultätenreihe von der Form

$$f(x, \nu) = f_0(\nu) + \frac{f_1(\nu)}{x + \varrho + \nu + 1} + \frac{f_2(\nu)}{(x + \varrho + \nu + 1)(x + \varrho + \nu + 2)} + \cdots$$

entwickeln, die dasselbe Konvergenzgebiet besitzt wie die oben hingeschriebenen Reihen für die  $\overline{p}_x^{(k)}$ . Setzt man ferner

$$\frac{g_k(v)}{(v+k)!} = \frac{f_k(v)}{(v+k)!} + \frac{f_{k-1}(v)}{(v+k-1)!} + \cdots + \frac{f_0(v)}{v!},$$

so erhält man für die Bestimmung der Größen  $e_1,\ e_2,\ e_3,\ \dots$  die Rekursionsformel

(9) 
$$F(\nu+1)c_{r+1} = g_0(\nu)c_r + g_1(\nu-1)c_{r-1} + \cdots + g_r(0)c_0,$$

$$(\nu = 0, 1, 2, \ldots);$$

hierin sind die  $g_{\iota}(\nu)$  lineare Funktionen der Größen  $s_{k_{\nu}} = \sum_{l=0}^{\infty} d_{k_{l}}$   $(k=0,\,1,\,\ldots,\,n-1)$  mit positiven Zahlenkoeffizienten.

Wir ersetzen jetzt die  $s_{k_p}$  durch Größen, welche positiv und dem absoluten Werte nach größer als dieselben sind, und wählen zu diesem Zwecke für  $q_x^{(k)}$   $(k=0,1,\ldots,n-1)$  die folgende Majorantenreihe:

$$\frac{M}{1-\frac{\lambda}{x+\varrho}}=M\left(1+\frac{\lambda}{x+\frac{2}{\varrho+1}}+\frac{\lambda(\lambda+1)}{(x+\varrho+1)(x+\varrho+2)}+\cdots\right),$$

wo

$$\lambda = \mu' + \varepsilon + \Re(\varrho), \text{ wenn } \Re(\varrho) \ge 1,$$
  
 $\lambda = \mu' + \varepsilon + 1, \text{ wenn } \Re(\varrho) < 1$ 

ist, während  $\mu'$  die größere der beiden Zahlen 0 und  $\mu$  bedeutet Alsdann betrachten wir die Majoranten-Differenzengleichung

(10) 
$$p \sum_{k=1}^{n} (x+\varrho)(x+\varrho-1) \cdot \cdot \cdot (x+\varrho-k+1) \nabla^{k} v_{x}$$

$$= \underbrace{\frac{M}{\lambda}}_{1-\frac{1}{x+\varrho}} \Big\{ \sum_{k=1}^{n-1} (x+\varrho-1) \left(x+\varrho-2\right) \cdots \left(x+\varrho-k+1\right) \nabla^k v_x + \frac{v_x}{x+\varrho} \Big\},$$

worin p eine noch näher zu bestimmende positive Zahl ist; diese Gleichung wird formal durch eine Reihe von der Form

(11) 
$$v_x = \gamma_0 + \frac{\gamma_1}{x + \varrho + 1} + \frac{\gamma_2}{(x + \varrho + 1)(x + \varrho + 2)} + \cdots$$

befriedigt. An Stelle der "determinierenden Funktion"  $F(\nu)$  tritt  $p \varphi(\nu)$ , wo

$$\varphi(v) = v(v+1)\cdots(v+n-1)+\cdots+v(v+1)\cdots(v+k-1)+\cdots+v$$

ist; diese Funktion verschwindet ebenso wie  $F(\nu)$  für  $\nu = 0$  und nimmt für alle positiven ganzzahligen  $\nu$  positive Werte an. Der Rekursionsformel (9) für die  $e_r$  entspricht eine solche für die  $\gamma_r$ :

(12) 
$$p \varphi(\nu+1) \gamma_{r+1} = h_0(\nu) \gamma_r + h_1(\nu-1) \gamma_{r-1} + \dots + h_r(0) \gamma_0,$$
  
 $(\nu = 0, 1, 2, \dots).$ 

in welcher die Koeffizienten  $h_i$  sämtlich positiv und größer als die absoluten Beträge der entsprechenden Koeffizienten  $g_i$  sind.

Wir bestimmen nun p derart, daß für alle positiven ganzzahligen  $\nu$ 

$$p \varphi(\nu) < F(\nu)$$

wird; das ist deshalb möglich, weil F(v) für keine positive ganze Zahl verschwindet und

$$\lim_{r = \infty} \frac{\varphi(\nu)}{F(\nu)} = 1$$

ist.¹) Wird dann noch  $\gamma_0$  positiv und größer als  $c_0$  angenommen, so ergibt sich aus (12) sukzessive  $\gamma_{r+1}$  ( $\nu=0,1,2,\ldots$ ) als ein Bruch, dessen Zähler größer und dessen Nenner kleiner ist als der absolut genommene Zähler bzw. Nenner des aus (9) entspringenden Bruches für  $c_{r+1}$ ; es ist daher für alle  $\nu$ 

$$c_r < \gamma_r$$
.

Somit konvergiert die Reihe (8) und stellt eine Lösung der Differenzengleichung (7) dar, falls die Reihe (11) konvergiert. Um dies zu prüfen, multiplizieren wir in der Gleichung (10) auf beiden Seiten mit  $1-\frac{\lambda}{x+\varrho}$  und setzen die Reihe (11) ein; dann erhalten wir mit Berücksichtigung der Formel (3):

$$p\left(1-\frac{\lambda}{x+\varrho}\right)\sum_{r=1}^{\infty}\gamma_{r}\underset{(x+\varrho+1)\cdots(x+\varrho+\nu)}{\underbrace{\varphi\left(\nu\right)}}=M\sum_{r=0}^{\infty}\gamma_{r}\underset{(x+\varrho)(x+\varrho+1)\cdots(x+\varrho+\nu)}{\underbrace{\psi\left(\nu\right)}},$$
 worin

$$\psi(\nu) = \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot (\nu+n-2) + \cdot \cdot \cdot + \nu(\nu+1) \cdot \cdot \cdot (\nu+k-1) + \cdot \cdot \cdot + \nu + 1$$

ist. Durch Multiplikation mit  $x+\varrho$  nimmt diese Gleichung die folgende Gestalt an:

$$\begin{split} p \sum_{r=1}^{\infty} \gamma_r \frac{\varphi(v)}{(x+\varrho+2)\cdots(x+\varrho+v)} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\gamma_r}{(x+\varrho+1)\cdots(x+\varrho+v)} \{ M \, \psi(v) + p(\lambda+1) \, \varphi(v) \} \, ; \end{split}$$

die linke Seite dieser Gleichung,

$$p \sum_{r=0}^{\infty} \gamma_{r+1} \frac{g(r+1)}{(x+\varrho+2)\cdots(x+\varrho+r+1)},$$

läßt sich nach Satz I in

$$p\sum_{v=0}^{\infty} \frac{\gamma_{v+1}\,\varphi(v+1)-(v-1)\,\gamma_{v}\,\varphi(v)}{(x+\varrho+1)\,(x+\varrho+2)\cdots(x+\varrho+v)}$$

1) Von einer bestimmten endlichen Stelle v=t an wird nümlich deswegen

$$\left| \begin{array}{c} \varphi(\nu) \\ F(\nu) \end{array} \right| < 2 \quad (\nu = t, t+1, t+2, \ldots);$$

es genügt daher,  $p \leq \frac{1}{2}$  und gleichzeitig kleiner als den kleinsten der (von Null verschiedenen) absoluten Beträge von  $\frac{F(1)}{\varphi(1)}, \frac{F(2)}{\varphi(2)}, \dots, \frac{F(t-1)}{\varphi(t-1)}$  zu wählen.

transformieren. Setzt man noch  $\gamma_r=\nu\,!\,\gamma_r^\prime,$  so erhält man für die  $\gamma_r^\prime$  die Rekursionsformel

$$\left(\nu+1\right)\varphi(\nu+1)\,\gamma_{\nu+1}^{'}=\left\{\frac{\mathcal{M}}{p}\,\psi(\nu)+\left(\nu+\lambda\right)\,\varphi(\nu)\right\}\gamma_{\nu}^{'};$$

aus derselben ergibt sich

$$\frac{\gamma_{r+1}'}{\gamma_r'} = \frac{\frac{v^{n+1} + \left(\frac{n(n-1)}{2} + \lambda\right)v^n + \cdots}{v^{n+1} + \left(\frac{n(n+1)}{2} + 1\right)v^n + \cdots}}{1 + \frac{\lambda - n - 1}{v} + \frac{\varepsilon_r}{v}\left(\lim_{r = \infty} \varepsilon_r = 0\right)}.$$

Daher wird, wenn  $t_{\nu}$  das  $(\nu+1)^{\rm te}$  Glied der Reihe (11) bezeichnet,

$$\frac{t_{r+1}}{t_r} = \frac{\nu+1+\left(1+\frac{1}{\nu}\right)(\lambda-n-1+\varepsilon_{\nu})}{x+\varrho+\nu+1},$$

also

$$\lim_{r=\infty}\nu\left(1-\frac{t_{r+1}}{t_r}\right)=x+\varrho+1-(\lambda-n);$$

folglich konvergiert nach einem bekannten Kriterium<sup>1</sup>) die Reihe (11), falls

$$\Re(x+\varrho) > \lambda - n$$

ist, und hieraus folgt wiederum, daß die Fakultätenreihe (8) bzw. (5) konvergent ist

$$\begin{array}{lll} \text{für } \Re(x) &> \mu'-n, & \text{wenn} & \Re(\varrho) \geq 1, \\ \text{für } \Re(x+\varrho-1) > \mu'-n, & \text{wenn} & \Re(\varrho) < 1. \end{array}$$

Aus unseren Entwicklungen fließt der folgende

Satz: Wenn für eine Differenzengleichung  $n^{ter}$  Ordnung von der Normalform (1), deren Koeffizienten  $p_x^{(k)}$  für  $\Re(x) > \mu$  konvergente Fakultätenreihen sind, keine zwei Wurzeln der determinierenden Gleichung sich um eine ganze Zahl (inkl. 0) unterscheiden, so entsprechen ihren n Wurzeln  $\varrho_i$  ( $i=1,2,\ldots,n$ ) n Fundamentallösungen<sup>2</sup>)  $u_i^{(i)}$  von der Form (5), und zwar konvergiert  $u_x^{(i)}$ 

$$\begin{array}{lll} \text{fiir} & \Re(x) & > \mu' - n. & \text{wenn} & \Re(\varrho_{\scriptscriptstyle i}) \geq 1, \\ \text{fiir} & \Re(x + \varrho_{\scriptscriptstyle i} - 1) > \mu' - n, & \text{wenn} & \Re(\varrho_{\scriptscriptstyle i}) < 1 \end{array}$$

ist; darin bedeutet u' die größere der beiden Zahlen () und u.

- 1) Vgl. Weierstraß, 1., Abschn. 5, Satz V-VII.
- 2) Daß die  $u_x^{(i)}$   $(i=1,\,2,\,\ldots\,,\,n)$  ein Fundamentalsystem bilden, ergibt sich daraus, daß für große x die "Determinante dieser Funktionen" (vgl. 2. Kap., I, A)

$$D\left(u_x^{(1)},\,u_x^{(2)},\,\ldots,\,u_x^{(n)}\right)=x^{\frac{n\,(n-1)}{2}+a_{n-1}}(c+\delta_x),\quad c\neq 0,\quad \lim_{x\to\infty}\delta_x=0\,,$$
 ist, sodaß  $D$  nicht identisch verschwindet. (W.)

Auf den Fall, daß einige Wurzeln der determinierenden Gleichung sich um eine ganze Zahl (inkl. 0) unterscheiden, können wir hier nicht näher eingehen (vgl. Nörlund, 2.).

$$Beispiele^1$$
):

1. 
$$\sum_{k=0}^{n} a_k x(x-1) \cdots (x-k+1) \nabla^k u_x = 0 \ (a_k \text{ Konstanten, } a_n = 1).$$

Hier ist

$$f(x,\varrho)=f_0(\varrho)=\sum_{k=0}^n a_k \varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+k-1);$$

daher ergibt sich, falls die Wurzeln  $\varrho_i$   $(i=1,2,\ldots,n)$  der determinierenden Gleichung  $f_0(\varrho)=0$  sämtlich von einander verschieden sind, unmittelbar aus Gleichung (4) als allgemeine Lösung unserer Differenzengleichung:

$$u_x = \sum_{i=1}^n \omega_i \frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x+\varrho_i+1)},$$

worin die  $\omega_{_{\iota}}$  "Konstanten" (periodische Funktionen von der Periode 1) bedeuten.

2. 
$$\sum_{k=0}^{n} \left( a_k + \frac{b_k}{x+1} \right) x(x-1) \cdot \cdot \cdot (x-k+1) \nabla^k u_x = 0$$

$$(a_k \text{ und } b_k \text{ Konstanten, } a_n = 1, \ b_n = 0).$$

Hier ist

$$f(x,\varrho) = f_0(\varrho) + \frac{f_1(\varrho)}{x+1},$$

worin

$$f_0(\varrho) = \sum_{k=0}^n a_k \varrho(\varrho+1) \cdots (\varrho+k-1),$$

$$f_1(\varrho) = \sum_{k=0}^n b_k \varrho(\varrho+1) \cdots (\varrho+k-1) \quad (\varrho^{(0)}=1).$$

Wenn die Gleichungen  $f_0(\varrho) = 0$  und  $f_1(\varrho) = 0$  eine gemeinsame Wurzel  $\varrho_h$  besitzen, so wird für alle x

$$f(x, \varrho_h) = 0;$$

die Gleichung 2. besitzt daher, wie unmittelbar aus (4) folgt, die Lösung  $\Gamma(x+1)$ ; wir können daher im folgenden diesen Fall aus-

<sup>1)</sup> Nörlund, Briefliche Mitteilung an den Verf. W. u. 4.

schließen. — Mit Berücksichtigung der aus dem Satze I oder aus der ersten *Stirling* schen Formel (10. Kap., I, A, 2., Schluß) folgenden Entwicklung

$$\frac{1}{x+1} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+s-1)}{(x+\varrho+1)(x+\varrho+2)\cdots(x+\varrho+1+s)} \quad (\varrho^{(0)} = 1)$$

ergibt sich nun

$$f_{s+1}(\varrho) = \varrho(\varrho+1)\cdots(\varrho+s-1)f_1(\varrho) \quad (s=1,2,3,\ldots).$$

Aus der Rekursionsformel (6) erhält man daher für jede Wurzel  $\varrho$  der determinierenden Gleichung  $f_0(\varrho)=0$ , deren Wurzeln sich nicht um ganze Zahlen (inkl. 0) unterscheiden mögen, zur sukzessiven Berechnung der Koeffizienten  $c_k$  die Gleichungen:

$$\begin{split} c_1 f_0(\varrho+1) + c_0 f_1(\varrho) &= 0, \qquad (f_1(\varrho) \neq 0), \\ c_2 f_0(\varrho+2) + c_1 f_1(\varrho+1) + c_0 \, \varrho \, f_1(\varrho) &= 0, \\ c_3 f_0(\varrho+3) + c_2 f_1(\varrho+2) + c_1(\varrho+1) f_1(\varrho+1) + c_0 \, \varrho \, (\varrho+1) f_1(\varrho) &= 0, \\ \text{usf.} \end{split}$$

Wählt man  $e_0 = -\frac{1}{f_1(\varrho)}$ , so ergibt sich

$$\begin{split} c_1 &= \frac{1}{f_0(\varrho+1)}\,, \quad c_2 = \frac{\varrho\,f_0(\varrho+1) - f_1(\varrho+1)}{f_0(\varrho+1)\,f_0(\varrho+2)}\,, \\ c_3 &= \frac{(\varrho\,f_0(\varrho+1) - f_1(\varrho+1))\,((\varrho+1)\,f_0(\varrho+2) - f_1(\varrho+2))}{f_0(\varrho+1)\,f_0(\varrho+2)\,f_0(\varrho+3)}\,, \end{split}$$

, usf.

Ist daher

$$f_0(\varrho) = (\varrho - \alpha_1)(\varrho - \alpha_2) \cdots (\varrho - \alpha_n),$$

$$\varrho f_0(\varrho + 1) - f_1(\varrho + 1) = (\varrho - \beta_0)(\varrho - \beta_1) \cdots (\varrho - \beta_n),$$

so erhält man folgende Lösung der Differenzengleichung 2.:

und n-1 analoge Lösungen  $u_x^{(2)}, u_x^{(3)}, \ldots, u_x^{(n)}$ , die zusammen ein Fundamentalsystem der Gleichung 2. bilden.

## Schlußbetrachtung:

Wenn wir die bisherigen Entwickelungen (1. Teil, 1. Kap. und 2. Teil) noch einmal zusammenfassend überschauen, so ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daß die von uns betrachteten Differenzen-

gleichungen im allgemeinen ein Fundamentalsystem von Lösungen besitzen, welche eindeutige transzendente Funktionen mit unendlich vielen "kongruenten" Poler und der wesentlich singulären Stelle  $\infty$  sind.") Dabei tritt an Stelle des in den Integralen der linearen Differentialgleichungen auftretenden vieldeutigen Faktors  $x^{\mu}$  ( $\alpha$  beliebige Konstante) der eindeutige Faktor  $\frac{\Gamma(x+\alpha)}{\Gamma(x)}$  bzw.  $\frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x-\alpha+1)}$  und an Stelle des vieldeutigen log x die eindeutige Funktion  $\Psi(x) = \frac{d}{dx}\log\Gamma(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$ .

Schließlich sei noch einmal ausdrücklich auf die hervorragende Bedeutung der aus der Laplaceschen Transformation hervorgehenden Integrale von der Form  $\int_0^t t^{x-1} \varphi(t) dt$  für die Lösung der linearen Differenzengleichungen hingewiesen: aus denselben ergibt sich durch Entwickelung von  $\varphi(t)$  in eine nach Potenzen von t fortschreitende Potenzreihe und gliedweise Integration die Partialbruchreihe, durch wiederholte partielle Integration oder auch durch Entwickelung der Funktion  $\varphi(t)$  nach Potenzen von 1-t und gliedweise Integration sowie Anwendung der Eulerschen Formel (10. Kap., Einleitung, Gleichung (6)) die Fakultätenreihe und endlich mittels der Binomialentwickelung für  $t^{x-1} = (1-(1-t))^{x-1}$  durch gliedweise Integration die Binomialreihe; natürlich ist in jedem Falle die Konvergenz der betreffenden Reihe zu untersuchen.

- 1) Vgl. Barnes, 2. und 3.
- 2) Einfachster Fall: Die Differentialgleichung  $\frac{dy}{dx} = \frac{\alpha}{x}y$  besitzt das Integral y = cx'', die Differenzengleichung  $\Delta y_x = \frac{\alpha}{x}y_x$  oder  $y_{x+1} = \frac{x+\alpha}{x}y_x$  die Lösung  $y_x = \omega_x \frac{\Gamma(x+\alpha)}{\Gamma(x)}$  ( $\omega_{x+1} = \omega_x$ ); ferner die Differentialgleichung  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}$  das Integral  $y = \log x + c$ , die Differenzengleichung  $\Delta y_x = \frac{1}{x}$  die Lösung  $y_x = \Psi(x) + \omega_x$ . Übrigens verhält sich für große x die Funktion  $\frac{\Gamma(x+\alpha)}{\Gamma(x)}$  wie ex'' (c Konstante) und w(c) wie w1 log w2 (vgl. 10. w2, I, B, Ausdruck für w3 und w4 und w5.

## Literaturverzeichnis.1)

#### Abel, N. H.

- 1. a) Solution de quelques problèmes à l'aide d'intégrales finies.
  - b) L'intégrale finie  $\sum^n \varphi(x)$  exprimée par une intégrale définie simple. Magazin for Natury. a) 12 (1823), b) 32 (1825). Werke, Bd. I, a) S. 11-27, b) S. 34-39 (Kristiania 1881).
- 1. Siehe Pincherle, 9.

#### Amaldi, U.

Andoyer, H.

1. Calcul des différences et interpolation. Encyclop. des sciences math., t. I, vol. 4, 47-160. (Paris und Leipzig 1906.) Französische Bearbeitung der deutschen Artikel von D. Seliwanoff (1.) und J. Bauschinger.

#### André, D.

- 1. Terme général d'une série quelconque, déterminée à la façon des séries récurrentes. Ann. de l'Éc. Norm. (2) 7, 375-408 (1878).
- 2. Liste et résumé des principaux travaux mathématiques de D. André. Paris 1904.

### Appell, P.

- 1. Sur une classe de fonctions analogues aux fonctions Eulériennes. Math. Ann. 19,
- 2. Sur les fonctions périodiques de deux variables. (Liouville) Journ. de Math. (4) 7, 157—219, Kap. I (1891).

#### Barnes, E. W.

- 1. On functions generated by linear difference equations of the first order. London M. S. Proc. (2) 2, 280—292 (1904).
- 2. The linear difference equations of the first order. London M. S. Proc. (2) 2,
- 3. On the homogeneous linear difference equation of the second order with linear coefficients. Messenger of Math. 34, 52-71 (1904).

#### Bateman.

- 1. The linear difference equation of the third order and a generalisation of a continued fraction. Quarterly Journ. 41, 302-308 (1910).
- 1) In dieses Literaturverzeichnis haben wir auch solche Abhandlungen aufgenommen, die mit der Theorie der linearen Differenzengleichungen in näherem Zusammenhange stehen, insbesondere diejenigen, welche in unserem Buche mehrfach zitiert werden; nicht aufgenommen dagegen wurden mit wenigen Ausnahmen die Arbeiten über nicht lineare, über partielle, gemischte und simultane Differenzengleichungen sowie über Funktionalgleichungen. In der Bezeichnung der Zeitschriften folgen wir im allgemeinen dem "Jahrbuch über die Fortschritte

#### Binet, J.

- 1. Mémoire sur les intégrales Eulériennes et sur leur application à la théorie des suites, ainsi qu'à l'évaluation des fonctions de grands nombres. Journ. de l'École Polytechn. 27, 123-343; C. R. 9, 39-45 (1839).
- 2. Mémoire sur l'intégration des équations linéaires aux différences finies à une seule variable, d'un ordre quelconque, et à coefficients variables. Mém. de l'Institut de France (2) 19 (1845 [1843]), 639-754.

#### Boole, G.

1. A Treatise on the calculus of finite differences. 1. Auflage Cambridge 1860; 2. Auflage London 1872; 3. Auflage 1880. Deutsche Bearbeitung: "Die Grundlehren der endlichen Differenzen- und Summenrechnung". Von H. Schnuse

### Bortolotti, E.

- 1. Un contributo alla teoria delle forme lineari alle differenze. Annali di Mat. (2)
- 2. Sui determinanti di funzioni nel calcolo alle differenze finite. Rom. Acc. L. Rend. (5) 51, 254-261 (1896).
- 3. La forma aggiunta di una data forma lineare alle differenze. Rom. Acc. L. Rend. (5) 5, 349-356 (1896).
- 4. Le forme lineari alle differenze equivalenti alle loro aggiunte. Rom. Acc. L. Rend. (5)  $7_1$ , 257—265;  $7_2$ , 46—55 (1898).
- 5. Le operazioni equivalenti alle loro aggiunte. Rom. Acc. L. Rend. (5) 72,

#### Brajtzew, J. R.

- 1. Über einige durch bestimmte Integrale integrierbare lineare Differential- und Differenzengleichungen. Warschau Polyt. 1900, Nr. 1, 2, S. 1—136; 1901, Nr. 1, 2, S. 137—303. (Russisch.)
- 2. Zur Frage der Integration der Systeme simultaner Differential- und Differenzengleichungen durch bestimmte Integrale. Moskau Math. Samml. 22, 154—180 (1901). (Russisch.)
- 3. Methode zur Integration der linearen Differenzengleichungen durch unendliche Reihen. Moskau Math. Samml. 22, 285—294 (1901). (Russisch.)

#### Brisson.

Die von Cauchy (1.) erwähnten hierher gehörigen Arbeiten von Brisson (etwa um 1800) sind wahrscheinlich nicht veröffentlicht worden (vgl. Mansion, 1.,

#### Broggi, U.

1. Sur une intégrale aux différences. Ens. math. 11, 120-123 (1909).

### Casorati, F.

1. a) Il calcolo delle differenze finite etc. Rom. Acc L. Mem. (3) 5, 195-208 (1880). b) Il calcolo delle differenze finite etc. Annali di Mat. (2) 10, 10-45 (1880).

### Catalan, E.

1. Note sur une équation aux différences finies. Journ. de Math. (Liouville) 3,

#### Cauchy, A. L.

1. Sur l'analogie des puissances et des différences. Oeuvres (2) 7, 198-235; 236-254 (Paris 1827).

#### Cayley, A.

- 1. On the general equation of differences of the second order. Quart. Journ. 14, 23-25 (1877).
- 2. Papers 10, Cambridge 1896, 47-49.

#### Combescure, E.

1. Sur quelques questions qui dépendent des différences finies ou mêlées. Ann. de l'Éc. Norm. (2) 3, 305-362 (1874)

#### Epsteen, S.

1. On linear homogeneous difference equations and continuous groups. Bulletin of the American Math. Soc. (2) 10, 499-504 (1903/4).

#### Esclangon, E.

- 1. Sur les solutions périodiques de certaines équations fonctionnelles. Comptes Rendus, 20. Jan. 1908.
- 2. Sur les solutions périodiques d'une équation fonctionnelle linéaire. Comptes Rendus, 20. Juli 1908.

#### Euler, L.

- 1. Correspondance math. et phys. Bd. I (1729).
- 2. a) Institutiones calculi differentialis (1755; 2. Aufl. 1787).
  - b) Institutiones calculi integralis (1768-1770; 2. Aufl. 1792-1794).
- 3. Opera posthuma Bd. I, 408-438 (1861); vgl. Darboux Bull (2) 4, 209-256

Die weitere Literatur von Euler siehe bei Nielsen, 3.

#### Ford, W. B.

19

-1

\*

- 1. Sur les équations linéaires aux différences finies. Annali di Mat. (3) 13, 263-328 (1907).
- 2. On the integration of the homogeneous linear difference equation of second order. American M. S. Trans. 10, 319-336 (1909).

#### Galbrun.

1. Sur la représentation des solutions d'une équation linéaire aux différences finies pour les grandes valeurs de la variable. Comptes Rendus, 5. April 1909, 6. Dezember 1909.

#### Gauß, C. F.

1. Disquisitiones generales circa seriem infinitam etc Comment Gotting. Bd. II, 1-46 (1812); Werke Bd. III. Deutsche Ausgabe von H. Simon (Berlin 1888).

#### Groth, Th.

1. Om Dekompositionen af lineäre homogene Differentsudtryk. Nyt Tidsskrift for Math. 16 B, 1-6 (1905)

#### Guichard, C.

1. Sur la résolution de l'équation aux différences finies G(x+1)-G(x)=H(x). Ann. de l'École Norm. (3) 4, 361-380 (1887).

#### Guldberg, A.

- Sur les équations linéaires aux différences finies. Comptes Rendus 137,
   a) 560,
   b) 614 (1903).
- Sur les groupes de transformations des équations linéaires aux différences finies. Comptes Rendus 137, 639 (27. Oct. 1903).
- a) Om lineære homogene Differentsligninger. Nyt Tidsskrift for Math. 15, 25-28 (1904).
  - b) Om lineære Differentsligninger af 2<sup>den</sup> Orden. Nyt Tidsskrift for Math. 15, 75 (1904).
- Über lineare homogene Differenzengleichungen. Archiv der Math. u. Phys. (3)
   \$, 278—281 (1904).
- 5. Über lineare homogene Differenzengleichungen, die gemeinsame Lösungen besitzen. Archiv for Math. og Naturv. (Kristiania) 26, Nr. 1, 1--11 (1901).
- 6. Über die Zerlegung homogener linearer Differenzenausdrücke in irreduzible Faktoren. Archiv for Math. og Naturv. 26, Nr. 14, 1-8 (1905).
- Sur les équations linéaires aux différences finies. Annales de l'École Norm. (3)
   a) 309-319, b) 321-348 (1905).
- 8. Über lineare homogene Differenzengleichungen derselben Art. Prace mat.-fiz. 16, 35—43 (1905).
- 9. Über reduzible lineare homogene Differenzengleichungen. Monatshefte für Math. u. Phys. 16, 204—210 (1905).
- 10. Sur les communs multiples des expressions linéaires aux différences finies. Circolo Mat. di Palermo Rend. 19, 1—6 (1905).
- Über lineare Differenzengleichungen. Verh. d. 3. intern. Math.-Kongr. (Heidelberg 1904), 157—163 (1905).
- 12. On linear homogeneous difference equations. Messenger (2) 35, 70 72 (1905).
- Sobre las ecuaciones lincales de diferencias finitas. Revista trimestr. de Mat. 5, Nr. 17, 23-24 (1905).
- 14. Über vollständig reduzible lineare homogene Differenzengleichungen. Archiv for Math. og Naturv. 27, Nr. 15, 1-9 (1906).
- 15. Sur les équations aux différences qui possèdent un système fondamental d'intégrales. Comptes Rendus 137, 400 (1903).
- Sur certaines équations aux différences. Archiv for Math. og Naturv. 25, Nr. 2, 1—11 (1903).
- 17. Über simultane lineare Differenzengleichungen. Prace mat.-fiz. 15, 1-6 (1901).
- 18. Über Differenzengleichungen, die Fundamentallösungen besitzen. Journ. für die reine u. angew. Math. 127, 175-178 (1904).
- 19. Mémoire sur les congruences linéaires aux différences finies. Annali di Mat. (3) 10, 201-209 (1904).

#### Heine, E.

1. Handbuch der Kugelfunktionen. 2. Aufl. Berlin 1878; Bd. I, 4. u. 5. Kap.

### Heymann, W.

- 1. Studien über die Transformation und Integration der Differential- und Differenzengleichungen. Leipzig (Teubner) 1891.
- 2. Zur Theorie der Differenzengleichungen. Journ, für d. r. u. a. Math. 109, 112—117 (1892).
- 3. Über Differential- und Differenzengleichungen, welche durch die hypergeometrische Reihe von Gauß integriert werden können. Journ. für d. r. u. a. Math. 122, 164—171 (1900).

### Hölder, O.

1. Über die Eigenschaft der Gammafunktion, keiner algebraischen Differentialgleichung zu genügen. Math. Ann. 28, 1-13 (1886).

#### Horn, J.

1. Zur Theorie der linearen Differenzengleichungen. Math. Ann. 53, 177-192 (1900).

### Hurwitz, A.

1. Sur l'intégrale finie d'une fonction entière. Acta Math. 20, 285-312 (1897).

### Jensen, J. L.

- 1. Tidsskrift for Math. (4) 5, 130; Aufgabe 451 (1881).
- 2. Om Raekkers Konvergens. Tidsskrift for Math. (5) 2, 70-72 (1884).
- 3. Gammafunktionens Theori i elementær Fremstilling. Nyt Tidsskr. for Math.

### Kronecker, L.

1. Bemerkung über die Darstellung von Reihen durch Integrale. Journ. für d. r. u. a. Math. 105, 345-354 (1889).

### Kummer, E.

- 1. Über die hypergeometrische Reihe. Programm, Liegnitz 1834; Journ. für d. r. u. a. Math. 15, 39-83, 127-172 (1836).
- 2. De integralibus definitis et seriebus infinitis. Journ. für d. r. u. a. Math. 17,
- 3. Beitrag zur Theorie der Funktion  $\Gamma(x)$ . Journ, für d. r. u. a. Math. 35,

### Lacroix, S. F.

1

, į -

\*

1. Traité du calcul différentiel et intégral. Paris 1797/98 (4. Aufl. 1828). Deutsche Ausgabe von Fr. Baumann: Handbuch der Differential- und Integralrechnung. Berlin (Reimer) 1830. Anhang. (Traité des différences etc. Paris 1800.)

### Lagrange, J. L.

- 1. Sur l'intégration d'une équation différentielle à différences finies, qui contient la théorie des suites récurrentes. Miscell. Taurin. 1 (1759 [1761]); Oeuvres,
- 2. Recherches sur les suites récurrentes. Nouveaux Mém. de l'Ac. r. des Sc. et B.-L. de Berlin (1775), Oeuvres, t. 4, 151-251.
- 3. Mémoire sur l'expression du terme général des séries récurrentes lorsque l'équation génératrice a des racines égales. Mém. de l'Ac. de Berlin 1792/3 [1798], 247—257; Oeuvres, t. 5, 624—641.

#### Landau, E.

- 1. Zur Theorie der Gammafunktion. Journ. für d. r. u. a. Math. 123, 276—283 (1901).
- 2. Über die Grundlagen der Theorie der Fakultätenreihen. Münch. Ber. 36,

### Laplace, P. S.

1. Théorie analytique des probabilités, Livre I, première partie (Paris 1812),

#### Mac Laurin.

1. Treatise on fluxions. London 1742.

### Legendre, A.-M.

- 1. Recherches sur diverses sortes d'intégrales définies. Mém. de l'Institut de France 10, 416-509 (1809).
- 2. Exercices de calcul intégral. Paris 1811-1819.
- 3. Traité des fonctions elliptiques et des intégrales Eulériennes. Paris 1825—1828.

#### Lerch, M.

- Auflösung einiger Differenzengleichungen. Časopis 21, 69–75 (1892). (Böhmisch.)
- 2. Verschiedenes über die Gammafunktion. Rozpravy 5, Nr. 14, 37 S. (1896). (Böhmisch.)

#### Lindelöf. E.

1. Sur une formule sommatoire générale. Acta Math. 27, 305—311 (1903).

### Lindhagen, A.

1. Studier öfver Gammafunktionen. Dissertation, Stockholm 1887.

### Malfatti, G. F.

1. Delle serie ricorrenti. Mem. mat. fis. Soc. ital. delle scienze (1) 3 (1786), mat. p. 571-663.

#### Mansion, P.

1. Note sur la première méthode de Brisson pour l'intégration des équations linéaires aux différences finies ou infiniment petites. Mém. cour. de Belgique 22, 1—32 (1872).

### Markoff, A. A.

1. Differenzenrechnung (Russisch). Deutsche Übersetzung von Th. Friesendorff und E Prümm. Leipzig (B. G. Teubner) 1896.

#### Mellin, H.

- 1. Zur Theorie der Gammafunktion. Acta Math. S, 37-80 (1886).
- 2. Über einen Zusammenhang zwischen gewissen linearen Differential- und Differenzengleichungen. Acta Math. 9, 137-166 (1887).
- 3. Zur Theorie der linearen Differenzengleichungen erster Ordnung. Acta Math. 15, 317—384 (1891).
- 4. Über den Zusammenhang zwischen den linearen Differential- und Differenzengleichungen. Acta Math 25, 139-164 (1902).

#### Muir, Th.

1. On the general equation of differences of the second order. Philos. Magazin (5) 17, 115—118 (1884).

#### Nielsen, N.

- 1. Recherches sur les séries de factorielles. Ann. de l'Éc. Norm. (3)  $19,\,409-453$ (1902); C. R. 30. Dez. 1901, 20. Jan. 1902.
- 2. a) Les séries de factorielles et les opérations fondamentales. Math. Ann 59, 355-376 (1904).
  - b) Sur la multiplication de deux séries de factorielles. Rom. Acc. L. Rend. 17. Jan. 1904.
- 3. Handbuch der Theorie der Gammafunktion. Leipzig (B. G. Teubner) 1906

#### Nörlund, E.

- 1. Sur la convergence des fractions continues. C. R 5. Okt. 1908.
- 2. Sur les équations aux différences finies. C. R. 15. Nov. 1909.
- 3. Fractions continues et différences réciproques. Acta Math. 34, 1-108 (1910).
- 4. Bidrag til de lineære Differensligningers theori. Diss. Kopenhagen 1910

#### d'Ocagne, M.

 Mémoire sur les suites récurrentes. Journ. de l'Éc. Polytechn. (1) 64, 151 bis 224 (1894).

#### Oltramare, G.

 Intégration des équations linéaires aux différences et aux différences mêlées. Assoc. Franç Marseille 20, 66—82 (1891).

#### Le Paige, C.

(Note) sur une équation aux différences finies. Nouv. corresp. math. 2, 301—302 (1876); 3, 45—47 (1877).

#### Paoli, P.

- Memoria sull' equazioni a differenze finite e parziali. Mem. mat. fis. Soc. ital. delle scienze (1) 2 II, mat. p. 787—845 (1784).
- 2. Sull' equazioni a differenze finite. Ibidem (1) 4 I, mat. p. 455-472 (1787).
- 3. Della integrazione dell' equazioni a differenze parziali finite ed infinitesime. Ibidem (1) S II, mat. p. 575-657 (1799).
- 4. Sull' uso del calcolo delle differenze finite nella dottrina degl' integrali definiti. Ibidem (1) 20, mat. p. 255-271 (1827).

3

#### Pascal, E.

 Repertorium der höheren Mathematik. Deutsch von A. Schepp. Leipzig (B. G. Teubner) 1900.
 Teil, Kap. X u XVIII, § 3—6. (2. Aufl. 1910)

#### Perron, O.

- 1. Über einen Satz des Herrn *Poincaré*. Journ. f. d. r. u. a. Math. 136, 17—37 (1909).
- Über die Poincarésche lineare Differenzengleichung. Journ. f. d. r. u. a Math 137, 6—64 (1909).
- Über lineare Differenzen- und Differentialgleichungen. Math. Ann. 66, 446 bis 487 (1909)
- Über das Verhalten der Integrale linearer Differenzengleichungen im Unendlichen. (Vortrag, geh. a. d. Salzburger Naturf.-Vers. 22. Sept. 1909) Ber. d. Deutsch Math.-Ver 19, 129—137 (1910).
- 5. Über lineare Differenzengleichungen Acta Math. 34, 109-137 (1910)
- Grundlagen für eine Theorie des Jacobischen Kettenbruchalgorithmus. Math. Ann. 64, 1--76 (1906).
- Über die Konvergenz des Jacobi-Kettenalgorithmus mit komplexen Elementen. Münch Ber. 37, 401—482 (1907).
- 8. Ein neues Konvergenzkriterium für Jacobi-Ketten zweiter Ordnung. Archiv der Math. u. Phys. (3) 17, 204—211 (1910).

#### Petersen, M. J.

1. Vorlesungen über Funktionentheorie. (Kopenhagen 1898).

į

, į

ş

q.

#### Pincherle, S.

- 1. a) Sopra una trasformazione delle equazioni differenziali lineari alle differenze e viceversa. Lomb. Ist. Rend. (2) 19, 559-562 (1886).
  - b) Sulle funzioni ipergeometriche generalizzate. Rom. Acc. L. Rend. (4) 4, 694-700, 792-799 (1888).
- 2. Saggio di una generalizzazione delle frazioni continue algebriche. Bologna Mem. (4) 10, 513-538 (1890).
- 3. Sur la génération de systèmes récurrents au moyen d'une équation linéaire différentielle. Acta Math. 16, 341-363 (1893).
- 4. a) Sulle equazioni alle difference. Rom. Acc. L. Rend. (5) 3, 12-17, 99-105 (1894)
  - b) Delle funzioni ipergeometriche e di varie questioni ad esse attinenti. Battaglini Giornale 32, 209-291 (1894).
- 5. Sulle soluzioni conjugate nelle equazioni lineari differenziali e alle differenze. Rom. Acc. L. Rend. (5) 4<sub>2</sub> 228—232 (1895).
- 6. Algebra delle forme lineari alle differenze. Bologna Mem. (5) 5, 87-126 (1895)
- 7. Sulla risoluzione approssimata delle equazioni alle differenze. Rom. Acc. L. Rend. (5) 7, 230-234 (1898).
- 8. Sull'operazione aggiunta. Bolgna Rend. (nuova ser.) 2, 130—139 (17. April 1898).
- 9. (Zusammen mit Amaldi, U.) Le operazioni distributive e le loro applicazioni all' analisi. Bologna 1901 (Kap. X).
- 10. Una trasformazione dei serie. Circolo Mat. Palermo Rend. 2, 215—226 (1889).
- 11. Sulle serie di fattoriali. Rom. Acc. L. Rend. (5) 11, 139-144, 417-426 (1902).
- 12. Sulla sviluppabilità di una funzione in serie di fattoriali. Rom. Acc. L. Rend. (5) **12**, 336—343 (1903).
- 13. Sur les fonctions déterminantes. Ann. de l'Éc Norm. (3) 22, 9-68 (1905).

### Plana, G. A. A.

1. Sur une nouvelle expression analytique des nombres Bernoulliens, propre à exprimer en termes sinis la formule générale pour la sommation des suites. Mem Acc. Torino (1) 25, 403-418 (1820).

### Poincaré, H.

1. Sur les équations linéaires aux différentielles ordinaires et aux différences finies. American Journ. of Math. 7, 213 ff. (1885).

### Prym, F. E.

1. Zur Theorie der Gammafunktion. Journ. f. d. r. u. a. Math. 82, 165--172 (1876).

### Scheefer, L.

1. Zur Theorie der Funktionen  $\Gamma(z)$ , P(z) und Q(z). Journ, f. d. r. u. a. Math. 97, 230—242 (1884).

### Schlömilch, O.

- 1. Archiv der Math. u. Phys. (Grunert) 4, 171 (1844); Analytische Studien I, 45 (1848) (Produktdarstellung der Gammafunktion).
- 2. Kompendium der hoheren Analysis. 2. Band (2. Aufl. Braunschweig 1874), Abschn. 2, VIII; 5 u. 6 (Leipz. Ber. 1859 (Abdr. in Ztschr. für Math. u. Phys. 4, 390) u. 1. Nov. 1863).

#### Seliwanoff, D.

- 1. Differenzenrechnung. Enzyklop. der math. Wiss. 1, 918-937 (1901).
- 2. Lehrbuch der Differenzenrechnung. Leipzig (B. G. Teubner) 1904.

#### Spitzer, S.

1. Neue Integrationsmethode für Differenzen-Gleichungen, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der unabhängig Veränderlichen sind. Grunerts Ārchiv der Math. u. Phys. 32, 334—348 (1859).

1.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

4. 2

5. İ

6. I

1. A

2. 0

**1.** 0

1. Ü

1. Ük 51

2. Zu

1. Üb Ko

Andoye Note 5

Į

į

5

of

(1:

S.

(A)

1

2. Note bezüglich eines zwischen Differenzengleichungen und Differentialgleichungen stattfindenden Reziprozitätsgesetzes. Grunerts Archiv der Math. u Phys. 33, 415-417 (1859).

### Stephansen, E.

- 1. Eine Bemerkung zur Theorie der linearen Differenzengleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten. Prace mat.-fiz. 16, 31-33 (1905).
- 2. Über die symmetrischen Funktionen bei den linearen homogenen Differenzengleichungen. Archiv for Math. og Nat. 27, Nr. 6, 1-10 (1906).

#### Stirling, J.

1. Methodus differentialis sive tractatus de summatione et interpolatione serierum infinitarum. London 1730.

### Sylvester, J. J.

- 1. On the integral of the general equation in differences. Philos. Mag. (4) 24, 436-441 (1862).
- 2. The story of an equation in differences of the second order. Philos. Mag. (4)  $37, \ 225 - 227 \ (1869) \ (u_{x+1} = u_x + (x^2 - x) u_{x-1}).$
- 3. Note on an equation in finite differences. Philos. Mag. (5) 8, 120-121 (1879)  $\left(u_x = \frac{u_{x-1}}{x} + u_{x-2}\right).$
- 4. John Hopkins Univ. Circ. 1, 178 (1879-82).
- 5. On the solution of a certain class of difference or differential equations. American Journ. 4, 260-265, 321-326 (1881).
- 6. Note on certain difference equations which possess an unique integral. Messenger (2) 18, 113-122 (1888/89).
- 7. Solution of question 11648. Math. Quest. Educ. Times 58, 97-98 (1893).

### Tagiuri, A.

1. Sulla integrazione dell' equazione  $\psi(n) = h \psi(n-1) + k \psi(n-2) + l$ . Battaglini Giornale 31, 95-118 (1893)

### Tardy, P.

1. Sulle equazioni lineari alle differenze. Ann. sc. mat. fis. (Tortolini) 1, 337-341

### Thomae, J.

1. Die Recursionsformel  $(B+An) \varphi(n) + (B'-A'n) \varphi(n+1) + (B''+A''n) \varphi(n+2) = 0$ 

Zeitschr. für Math. u. Phys. 14, 349-367 (1869)

2. Integration der Differenzengleichung

 $(n+\varkappa+1)(n+\lambda+1)\Delta^2\varphi(n)+(a+b\,n)\Delta\varphi(n)\dotplus c\,\varphi(n)=0.$ Zeitschr. für Math. u. Phys 16, 146-158, 428-439 (1871)

### Torelli, G.

- Sulle equazioni lineari alle differenze. Napoli Rend. (3) 1, 225-239 (1895).
- 2. Forme lineari alle differenze con fattori di primo grado commutabili. Napoli Rend. (3) 2, 238-250 (1896).

#### Trudi, N.

- 1. Napoli Rend. (1) 3, 147-154, 175-177 (1864) (fast genau derselbe Titel
- 2. Napoli Atti (1) 2, No. 8, 1-25 (1865) (derselbe Titel wie in 3).
- 3. Sulla determinazione delle costanti arbitrarie negl' integrali delle equazioni lineari così differenziali che a differenze finite. Battaglini Giornale (1) 7, 76-97 (1869).

#### Vivanti, G.

1. Journ. sciencias math. astr. (Coïmbra) 11, 167—172 (1892).

#### Wallenberg, G.

- 1. Beitrag zur Theorie der homogenen linearen Differenzengleichungen zweiter Ordnung. Ber. d. Berliner Math. Ges. 6, 25-36 (1907).
- 2. Beiträge zur Theorie der linearen Differenzengleichungen. Ber. d. Berliner Math. Ges. 7, 50-63 (1908).
- 3. Zur Theorie der homogenen linearen Differenzengleichungen. Ber. d. Berliner Math. Ges. 8, 22-26 (1908).
- 4. Zur Theorie der homogenen linearen Differenzengleichungen. Archiv der Math. u. Phys. (3) 14, 210-222 (1909).
- 5. Über die Vertauschbarkeit homogener linearer Differenzenausdrücke. Archiv der Math. u. Phys. (3) 15, 151-157 (1909).
- 6. Beiträge zur Theorie der linearen Differenzengleichungen. Ber. der Berliner Math. Ges. 9, 2-8 (1909).

### Watson, G. N.

- 1. A note on the solution of the linear difference equation of the first order. Quart. Journ. 41, 10-20 (1909).
- 2. On a certain difference equation of the second order. Quart. Journ. 41, 50-55 (1909).

### Webb, H. A.

1. On the solution of linear difference equations by definite integrals. Messenger of Math. 34, 40-45 (1904).

#### Weber, H.

1. Über Abels Summation endlicher Differenzenreihen. Acta Math. 27, 225-233

### Weierstraß, K.

- 1. Über die Theorie der analytischen Fakultäten. Journ. f. d. r. u. a. Math. 51, 1-60 (1856). (Abhandlungen aus der Funktionenlehre (Berlin 1886), S. 183—260; Werke, Bd. 1, 153—211).
- 2. Zur Theorie der eindeutigen analytischen Funktionen. Berlin Abh. 1876. (Abhandlungen aus der Funktionenlehre (Berlin 1886), S. 1-52).

### Zehfuß, D. G.

1. Über die Auflösung der linearen endlichen Differenzengleichungen mit variablen Koeffizienten. Zeitschr. für Math. u. Phys. 3, 175-177 (1858).

Weitere Literaturangaben (besonders über ältere Arbeiten) findet man bei Andoyer, 1, insbesondere S. 69, Note 48 (über rekurrente Reihen) und S. 73/74, Note 50 und 51.

### Namenregister.

(Die beigefügten Zahlen bedeuten die Seitenzahlen.)

.1bel 14. Amaldi 3, 5, 26, 29, 41, 54, 77, 114. Andoyer 12, 183. Appell 13, 53, 98. Brajtzew 189, 251. Baltzer 33, 34, 35, 37, 39, 46, 52. Barnes 13, 25, 245. Bernoulli 12, 14. Bessel 25.Binet 226, 233, 234. Boole 3, 5, 11, 17, 57, 90, 169, 175, 176, 179, 180, 182, 186, 187, 245. Bortolotti 15, 34, 36, 39, 45, 74, 76, 78, 81, 84, 86. Casorati 33, 51, 155. Cauchy 13, 20, 37, 232, 254, 257, 263. Cazzaniga 224. Claußen 236. Combescure 188. Dirichlet 228. Durège 257. Euler 14, 17, 18, 19, 22, 24, 49, 228, 232, 234, 245, 246, 248. Emde 23, 25. Engel 130. Fibonaccı 184. Ford 210, 211. Fourier 6, 20, 21, 31. Fredholm 199. Frege 184. Frobenius 81. Fuchs 252 Galbrun 251.

Galois 136, 137. Gauß 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 47, 49, 219, 228. 231, 234, 245, 246. Guichard 10, 12. Guldberg 53, 56, 64, 67, 71, 74, 97, 102, 103, 106, 108, 109, 114, 119, 124, 126, 127, 137, 141. Heffter 51, 108, 251, 252, 253.Hermite 232, 233, 241. Heymann 45, 46, 47, 67, 104, 144, 189, 191, 193, 198, 199, 246, 249, 251. Hilbert 199.  $Hill\ 224.$ Hölder 25. Hoppe 24. Horn 205, 222. Hurwitz 10, 13. Jacobi 14, 228. Jahnhe 23, 25 Jensen 226, 244. Knar 23. Koch 224. Kronecker 14. Kummer 228, 233, 246, 251.Lacroix 3, 5, 11, 26, 87, 169, 175. Lagrange 11, 81, 82, 87, 88, 90, 169, 175. Landau 24, 160, 226, 227, 263. Laplace 17, 183, 189, 199, 245.Legendre 17, 19, 24, 25, 223, 233, 241.

Leonardo Pisano, siehe Fibonacci. Lie 130, 140. Lindelöf 14. Lindhagen 240, 243. Loewy 119, 125, 126. Maclaurin 14. Malmstén 233. Mansion 53, 56. Markoff 3, 4, 10, 11, 14, 23, 26, 41, 87, 91, 169, 174, 175, 176, 179, 181, 185, 198. Mellin 22, 25, 26, 199, 228, 242, 243, 251. Nielsen 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 47, 48, 182, 198, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 244, 260. Newmann 23. Newton 177, 191, 232, 243. Norland 213, 218, 251, 260, 262, 263, 271 Pascal 23 Perron 201, 207, 209, 210, 211, 213, 223 Picard 137. Pincherle 3, 5, 26, 29, 41, 53, 54, 56, 71, 74, 77, 78, 81, 114, 189, 199, 208, 215, 226, 227, 231, 251, 260. Plana 14, 233. Poincaré 201, 202, 204, 207, 209, 212, 222, 223, 224, 234. Poisson 14, 18. Pringsheim 18.

### Namenregister. — Sachregister.

172, 173, 175, 176, 177, Riemann 219, 245, 246. 183, 184, 191, 232, 243. Le Roux 199. Serret 183. Scheefer 22, 238. Stephansen 51, 56, 61, 97, Schenkel 25 100, 101. Schimper 184. Stern 232. Schläfli 20. Stirling 48, 226, 230, 234, Schlesinger 44, 51, 113, 235, 236, 264, 272. 130, 137, 251, 252, 253. Tardy 64. Schlömilch 18, 19, 23, 219, Taylor 14, 231. 226, 230, 233, 234, 238. Thiele 220. Schmidt 199. Thomae 245. Seliwanoff 3, 10, 11, 12, Vessiot 137. 14, 71, 87, 91, 92, 169, (Die beigefügten Zahlen bedeuten die Seitenzahlen.) Adjungierte Funktionensysteme 37. Adjungierte Differenzengleichung 80. Ähnliche h l. Differenzengleichungen 106. Anfangsbedingung 6, Anfangsfunktion

Prym 238.

Ì

1

į

Approximative Losung h l. Differenzengleichungen 215.

Assoziierte Differenzengleichungen 109. Asymptotische Darstellungen (durch Fakultätenreihen) 261.

Beziehungen, algebraische, zwischen den Lösungen einer h. l. Differenzengleichung 141. Binomialreihen 227, 232.

Bortolotti, Satz von B. 34.

C.

Casorati, Satz von C 33. Charakteristische Gleichung 170, 202.

#### D.

Differenzendeterminante 32. Differenzengleichung, Definition 3. — H. 1. Diffgl. 1. Ordg. 5. — Diffgl. beliebiger Ordg. mit rationalen Koeffizienten (Existenz einer Partikularlösung) 26. — Integration einer h. l. Differenzengle Vollständige Diffgl. 87; 1. Ordg. 90. — Diffgln. derselben Art 106. — Diffgln. Iteration 93.

Sachregister.

Diffgln 244 ff.

vollständige 175. - Diffgln. mit l

aren Koeffizienten: homogene 189, v

ständige 191. -- Hypergeometris

E. Euler, zweites Integral von E. 18. - Ers Integral von E. 228. — Eulersche I lation 49. — E. Summenformel 14

F.

Volterra 199.

Wallenberg 5, 26, 30

37, 41, 45, 47, 51

65, 67, 78, 82, 87,

93, 104, 141, 144,

149, 150, 161.

Weierstraß 20, 22, 23

Whittacker 234, 240.

226, 228, 255, 270,

Webb 189, 245.

Weber 12, 14.

Wertheim 183.

Wronski 32.

Fakultätenreihen 226, 230 (Stirlings) 238, 262 ff — F.-Normalreihen 260 Fouriersche Reihe 6.

Fundamentalsysteme, Definition 40. Beziehungen zwischen zwei F. 44. Lineare homog. Diffgl. mit gegebene F. 45.

G.

Gammafunktion 15 ff.Gaußsches Theorem 49. Gemeinsame Lösungen 50.

Н.

Heymann, Satz von H 46.

Ι.

chung, Definition 5. mit konstanten Koeffizienten: h. l. 169, Invariante Funktionen 97.

202, 204. 222, 223,

isano, siehe

LO, 243.

**2**5, 126.

10, 11, 14,

87, 91, 169,

6, 179, 181,

**5,** 26, 199,

20, 21, 22,

8, 182, 198,

8, 230, 231,

**5,** 236, 237,

1, 232, 243.

218, 251,

7, 209, 210,

26, 29, 41,

71, 74, 77,

189, 199,

, 227, 231,

4, 260.

3, 271.

**L**3, 251.

3. 56.

K.

Kettenbruchverfahren 53.

Kettenbrüche (Lösung h. l. Differenzengleichung durch K.) 218. "Konstanten" 33 (Anm. 3).

L.

Laplacesche Differenzengleichungen, L. Transformation 189.

Majorantenreihe 263. Multiplikatoren 78.

N.

Newton sche Interpolationsformel 177. — N. Polygon 213.

Normal form 264.

Ρ.

Partialbruchreihen 227, 234, 239.

Partikularlösung, Existenz 5. Poincaré, Satz von P. 201.

Potenz, symbolische 93.

Produkt, symbolisches, zweier h. l. Differenzen-Ausdrücke 54.

Q.

Quadratur 15.

R.

Rationalitätsgruppe 127; Reduzibilität derselben 132; Reduktion derselben

- von Differenzengleichungen derselben Art 133.

Reduktibilitätssatz 150.

Reduktion der Ordnung einer h 1. Differenzengleichung 64.

Reduzibilität 114. – Zerlegung linearer Differenzenausdrücke in irreduzible Faktoren 119. — Vollständig reduzible h. l. Differenzengleichungen 124.

Rekurrente Reihen 183.

Resultante 53.

Summe 11. - Summation 15.

T.

Teiler, größter gemeinsamer, zweier h. l. Differenzenausdrücke 56. Transformation 103.

v.

Vertauschbarkeit h.l. Differenzenausdrücke 161.

Vielfache, kleinste, zweier h. l. Differenzenausdrücke 57.

Vielfache Lösungen 71.

W.

Wallenberg, Satz von W. 34. Weierstraβ, Grenzbedingung von W. 21.

 $\mathbf{z}$ .

Zerlegung eines h. l. Differenzenausdruckes in solche 1. Ordnung 74.

Zusammensetzung h. l. Differenzenausdrücke 54.

### Berichtigungen und Ergänzungen:

- 9, Zeile 18 v. o. hinter Anm. 1 einzuschalten: S. 8.
- 23. , 16 v. o. lies C statt c.
- 24, ,, 4 v. o. (Überschrift) lies "Vollständig" statt "Vollständige".
- )1, ,, 4 v. u. lies  $\frac{\alpha_2}{\alpha_1}$  statt  $\frac{\alpha_1}{\alpha_2}$ .
- 16. Anm. 1). Der erste Satz soll nach Berücksichtigung der unten folgenden Bemerkungen unterdrückt werden. Im zweiten Satze lies H≤ε statt H<ε.</p>
- 2, Zeile 9 v. o. vor "kleineren" einzuschalten "dem absoluten Betrage nach".

### Bemerkungen zum Satze von Poincaré (S. 202 ff.).

. Um etwaige Komplikationen zu vermeiden, sollen die Grenzlim durchweg in dem Sinne genommen werden, daß x von einem hen Anfangswerte  $x_0$  an in ganzzahligen Intervallen wächst:  $x_0 + v$  (v = 1, 2, 3, ...); ebenso ist im Abschnitt **D** für den Grenzlim zu nehmen  $x = x_0 - v$  (v = 1, 2, 3, ...). Diese Grenzwerte sauch lediglich, welche in den folgenden Anwendungen vorsen.

**Der** Ausdruck "zwischen  $\varepsilon$  und  $\frac{1}{\varepsilon}$ " (S. 205 ff.) bezieht sich ch auf die Werte von H, bedeutet also:  $\varepsilon < H < \frac{1}{\varepsilon}$  (ebenso auf die Werte von  $\left| {\frac{Z}{Y}} \right|$ ).

Es ist noch der Fall zu berücksichtigen, daß für beliebig große  $\mathbf{von}$  x die Größe  $H \leq \varepsilon$  ist, ohne daß beständig  $H \leq \varepsilon$  bleibt.  $\leq \varepsilon$  folgt:

$$|Y_x| \le arepsilon |X_x|, \quad |Z_x| \le arepsilon |X_x|,$$

s den Gleichungen (10) und (11):

$$|Y_{x+1}| < |X_x| (\varepsilon |\beta| + \delta(1+2\varepsilon)),$$
  
$$|X_{x+1}| > |X_x| (|\alpha| - \delta(1+2\varepsilon)).$$

her ist

$$\left|\frac{Y_{x+1}}{X_{x+1}}\right| < \varepsilon \frac{|\beta| + \frac{\delta}{\varepsilon} (1 + 2\varepsilon)}{|\alpha| - \delta (1 + 2\varepsilon)}.$$

Analoges gilt für  $\left| \begin{array}{c} Z_{x+1} \\ X_{x+1} \end{array} \right|$ . Da  $\lim_{r = \infty} \frac{\delta}{\epsilon}$  endlich ist, wie aus der Bestimmungsgleichung für  $\epsilon$  (S. 205) hervorgeht, so gibt es eine endliche positive Konstante h derart, daß, wenn  $H_x \leq \epsilon$  ist,  $H_{x+1} < h \epsilon$  wird. Da die Größe H abnimmt, sobald sie größer als  $\epsilon$  wird, so kann, wenn einmal  $H_x \leq \epsilon$  ist,  $H_{x+r}$  ( $\nu = 1, 2, 3, \ldots$ ) nie größer als  $h \epsilon$  werden; daher ist wegen  $\lim_{x = \infty} \epsilon = 0$  auch hier  $\lim_{x = \infty} H = 0$ . (Vgl. Horn 1., S. 180).

4. Bei der Betrachtung des Quotienten  $Q_1 = \left| \frac{Z_{x+1}}{Y_{x+1}} \right| : \left| \frac{Z_x}{Y_x} \right|$  für den Fall, daß  $H_{x+r}$  ( $\nu = 0, 1, 2, \ldots$ ) beständig größer als  $\frac{1}{\varepsilon}$  bleibt (S. 206), wähle man eine positive Größe  $\sigma'$  derart, daß  $\left| \frac{\gamma}{\beta} \right| < \sigma' < 1$  ist, und bestimme  $\varepsilon'$  durch die Gleichung

$$\delta\left(1+\frac{2}{\varepsilon'}\right)(1+\sigma')=\sigma'|\beta|-|\gamma|\,;$$

falls man  $\sigma$  (<1) gleichzeitig größer als  $\left|\frac{\beta}{\alpha}\right|$  und  $\left|\frac{\gamma}{\beta}\right|$  genommen hat, kann man übrigens  $\sigma' = \sigma$  wählen. Dann ist  $\lim_{x \to \infty} \varepsilon' = 0$ ; ferner geht aus den Bestimmungsgleichungen für  $\varepsilon$  und  $\varepsilon'$  hervor, daß beständig entweder  $\varepsilon' > \varepsilon$  oder  $\varepsilon' \le \varepsilon$  ist. Im ersteren Falle kann man wegen  $H > \frac{1}{\varepsilon} > \frac{1}{\varepsilon'}$  die Größe  $\varepsilon$  durch  $\varepsilon'$  ersetzen; d. h. es ist für  $\varepsilon' < \frac{\gamma}{\gamma} < \frac{1}{\varepsilon'}$ :

$$Q_1 < \frac{|\gamma| + \delta\left(1 + \frac{2}{\varepsilon'}\right)}{|\beta| - \delta\left(1 + \frac{2}{\varepsilon'}\right)},$$

also  $Q_1 < \sigma' < 1$  und daher wegen  $\lim \varepsilon' = 0$  auch  $\lim_{Y \to 0} \frac{Z}{Y} = 0$ .

Ist dagegen  $\varepsilon' \leq \varepsilon$ , so ist für  $H > \frac{1}{\varepsilon}$ ,  $\varepsilon < \left| \frac{Z}{Y} \right| < \frac{1}{\varepsilon}$ :

$$Q_1 < \frac{|\gamma| + \delta\left(1 + \frac{2}{\epsilon}\right)}{|\beta| - \delta\left(1 + \frac{2}{\epsilon}\right)} \le \frac{|\gamma| + \delta\left(1 + \frac{2}{\epsilon'}\right)}{|\beta| - \delta\left(1 + \frac{2}{\epsilon'}\right)},$$

d. h. wieder  $Q_1 < \sigma' < 1$  und daher  $\lim \frac{Z}{Y} = 0$ .

## Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin

- Blaschke, E., Vorlesungen über mathematische Statistik. Die Lehre von den statistischen Maßzahlen. Mit 17 Figuren und 5 Tafeln. [VIII u. 268 S.] gr. 8. 1906. In Leinwand geb. M 7.40.
- Bruns, H., Grundlinien des wissenschaftlichen Rechnens. [VI u. 159 S.] gr. 8. 1903. Geh. M 3.40, in Leinwand geb. M 4.—
- Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollektivmaßlehre. [VIII u. 310 S. u. Anhang 18 S.] gr. 8. 1906. Geh. M 7.80, in Leinwand geb. M 8.40.
- Cesàro, E., elementares Lehrbuch der algebraischen Analysis und der Infinitesimalrechnung. Mit zahlreichen Übungsbeispielen. Nach einem Manuskript des Verfassers deutsch herausgegeben von G. Kowalewski. Mit 97 Figuren. [IV u. 894 S.] gr. 8. 1904. In Leinwand geb. M 15.—
- Czuber, E., Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung auf Fehlerausgleichung, Statistik und Lebensversicherung. 2. Auflage. In 2 Bänden. Mit Figuren. gr. 8. Geb.
  - I. Band. Wahrscheinlichkeitstheorie. Fehlerausgleichung. Kollektivmaßlehre. [X u. 410 S.]
  - II. Band. Mathematische Statistik, mathematische Grundlagen der Lebensversicherung. [X u. 470 S.] 1910. M. 14.—
- Anwendungen. [VIII u. 279 S.] gr. 8. 1899. Geh. # 8.—
- v. Dantscher, Dr. V., Vorlesungen über die Weierstraßsche Theorie der irrationalen Zahlen. [VI u. 79 S.] gr. 8 1908. Geh. M 2.80, in Leinwand geb. M 3.40.
- Dingeldey, Fr., Sammlung von Aufgaben zur Anwendung der Differentialund Integralrechnung. In 2 Teilen. gr. 8. Geb.

  I. Teil: Aufgaben zur Anwendung der Differentialrechnung. Mit 99 Figuren. [V u. 202 S.]

  1910. M. 6 —

  II. — [In Vorbereitung.]
- Fredholm, J., die Integralgleichungen und ihre Anwendung auf die mathematische Physik. gr. 8. Geb. [Erscheint im Sommer 1911.]
- Helmert, F. R., die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Mit Anwendungen auf die Geodäsie, die Physik und die Theorie der Meßinstrumente. 2. Auflage. [XVIII u. 578 S.] gr. 8. 1907. In Leinwand geb. M. 16.—
- Lüroth, J., Vorlesungen über numerisches Rechnen. [VI u. 194 S.] gr. 8. 1900. Geh. M 8.—, geb. M 9.—
- Markoff, A. A., Differenzenrechnung. Autorisierte deutsche Übersetzung von Th. Friesendorff und E. Prümm. Mit Vorwort von R. Mehmke. [VI u. 194 S.] gr. S. 1896. Geh. M. 7.—
- Nielsen, N., Lehrbuch der unendlichen Reihen. Vorlesungen, gehalten an der Universität Kopenhagen. [VIII u. 287 S.] gr. 8. 1909. Geh. M 11.—, in Leinwand geb. M 12.—
- Pasch, M., Grundlagen der Analysis. Ausgearbeitet unter Mitwirkung von Clemens Thaer. [VI u. 140 S.] gr. 8. 1909. Geh. M 3.60, in Leinwand geb. M 4.—
- Poincaré, H., sechs Vorträge über ausgewählte Gegenstände aus der reinen Mathematik und der mathematischen Physik. Gehalten zu Göttingen vom 22. bis 28. April 1909. Mit 6 Figuren. [IV u. 60 S.] gr. 8. 1910. Geh. M. 1.80, geb. M. 2.40.

# Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.

- -Pringsheim, A., Vorlesungen über Zahlen- und Funktionenlehre. mentare Theorie der unendlichen Algorithmen und der analytischen Funktionen einer komplexen Veränderlichen. In 2 Bänden. I. Band: Zahlenlehre. gr. 8. Geb. [In Vorbereitung.]
- Repertorium der höheren Mathematik. Von E. Pascal, 2., völlig umgearbeitete Auflage der deutschen Ausgabe. Unter Mitwirkung zahlreicher Mathematiker herausgegeben von P. Epstein und H. E. Timerding. 2 Bände in 4 Teilen
  - I. Band: Analysis Unter Mitwirkung von R Fricke, Ph. Furtwangler, A. Guldberg, H. Hahn, E. Jahnke, H. Jung, A. Loewy, E. Pascal, H. E. Timerding hrsg. von P. Epstein I. Halfte. [XII u. 527 S.] 1910. M 10.— [Die II. Halfte folgt im Sommer 1911.]
  - Geometrie. Unter Mitwirkung von L. Berzolari, R. Bonola, E. Clani, M. Dehn, F. Dingeldey, F. Enriques, G. Giraud, G. Guareschi, L. Heffter, W. Jacobssteinitz, H. Wieleitner und K. Zindler herausgegeben von H. E. Timerding. I. Halfte. [XVI und 534 S.] 1910. M 10.— [Die II. Halfte folgt im Sommer 1911]
- Schoenflies, A., die Entwicklung der Lehre von den Punktmannigfaltig-
  - I. Teil. Mit Figuren. [VI u. 251 S.] gr 8 1900. Geh.  $\mathcal{M}$  8 —
  - II. Mit 26 Figuren. [X u. 431 S.] gr. 8. 1908. Geh. M 12.—
- Seliwanoff, D., Lehrbuch der Differenzenrechnung. [VI u. 92 S.] gr. 8.
- Serret-Scheffers, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Nach Axel Harnacks Übersetzung neu bearbeitet von G. Scheffers. In 3 Bänden. gr. 8. Geb.
  - I. Band. Differentialrechnung. 4. u. 5. Auflage. Mit 70 Figuren. [XVI u. 626 S.] 1908.
  - Integralrechnung. 3 Auflage. Mit 105 Figuren. [XIV u. 586 S.] 1907. At 13.—
  - Differentialgleichungen und Variationsrechnung. 3. Aufl. Mit 63 Figuren.
- Stolz, O., und J. A. Gmeiner, theoretische Arithmetik. 2., umgearbeitete Auflage ausgewählter Abschnitte der "Vorlesungen über allgemeine Arithmetik" von O. Stolz. gr. 8.
  - I. Abteilung: Allgemeines. Die Lehre von den rationalen Zahlen. 2., umgearbeitete Anflage der Abschnitte 1-4 des I. Teiles der Vorlesungen über allgemeine Arithmetik von O. Stolz. Mit 6 Figuren [IV u. 98 S.] 1900. Geh. M 2 40, in Leinwand
  - Die Lehren von den ieellen und von den komplexen Zahlen. 2., umgearbeitete Auflage der Abschnitte 5-8, 10, 11 des I., und 1, 2, 5 des JI. Teiles der Vorlesungen über allgemeine Arithmetik von O Stolz. Mit 19 Figuren. [XI u. S. 99-402] 1902. Geh M 7.20, in Leinwand geb. M 8.— II. I. u. II. Abterlung in einen Band geb. M 10 60.
- Thiele, T. N., Präsident des Vereins dänischer Aktuare, Interpolationsrechnung. [XII u. 175 S.] 4. 1909. Geh. M 10.—
- Toeplitz, O., Einführung in die Theorie der Integralgleichungen. 2 Bände. gr. 8. Geb. [Erscheint im Sommer 1911.]
- Weber, H., und Dr. J. Wellstein, Encyklopädie der Elementar-Mathematik. Ein Handbuch für Lehrer und Studierende. In 3 Bänden. gr. 8. In Leinw. geb. I. Band: Elementare Algebra und Analysis. Bearbeitet von H. Weber. 3. Auflage. Mit
  40 Figuren. [XVIII u. 532 S] 1909. In Leinwand & 10.— TT
  - Elemente der Geometrie. Bearbeitet von H. Weber, J Wellstein und W. Jacobsthal. 2. Auflage. Mit 251 Figuren [XII u. 596 S.] 1907. In Leinwand geb. M 12.—
  - III Angewandte Elementar-Mathematik. Bearbeitet von H. Weber, J Wellstein and R H. Weber (Rostock). Mit 358 Figuren [XIII u. 666 S] 1907. In Lemwand